

# Deutsche Rast

Völkische, unterhaltende Erzählungen, Tatsachenberichte, Novellen, Balladen und Gedichte / Heransgegeben im Jahre 1940

Ludendorffs Verlag Emb H. / Munchen 19

# Deutsche Rast 1940

(früher Tannenberg: Jahrbuch)

Zusammengestellt von Hanno v. Kemnitz Zeichnungen von Hans Gunther Strick



Alle Rechte, insbesondere das der Aberssehung in fremde Sprachen, vorbehalten

Printed in Germany
(Ludendorffs Verlag GmbH., München)

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                   | Geite. |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Erich Ludendorff / Gedicht von Erich Limpach                                      | 5      |  |  |  |  |  |  |
| Deutsche Seele - Deutsches Wort / Von Or. Wilhelm Matthießen                      | 6      |  |  |  |  |  |  |
| Gott hat die Priester verlassen / Gedicht von Bernd Holger Bonsels                | 19     |  |  |  |  |  |  |
| Islandisches Volkstum / Von Rolf Beckh                                            | 20     |  |  |  |  |  |  |
| Der völkische Erzieher / Von Hans Finck                                           | 27     |  |  |  |  |  |  |
| Vom Deutschen Altterorden und von der Tapferkeit der alten Preußen                | 33     |  |  |  |  |  |  |
| Der Veltliner Protestantenmord / Von Ernst Ziel                                   | 40     |  |  |  |  |  |  |
| Finis Regni Francorum. Das Ende des oststänkischen Reiches / Von Margarete Dierks | 45     |  |  |  |  |  |  |
| Flammentod / Gedicht von Hans Hugo Brinkmann                                      | 50     |  |  |  |  |  |  |
| Gerechtigkeit im vatikanischen Rom / Erinnerungen eines päpstlichen Gardisten     | 51     |  |  |  |  |  |  |
| Un ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! / Gedicht von Hans Hugo Brinkmann       |        |  |  |  |  |  |  |
| Der Waller / Ballade von Dr. Fosef Bögner                                         | 72     |  |  |  |  |  |  |
| Abwehrlos ans Kreuz geschlagen / Von Or. Hermann Hartl                            | 78     |  |  |  |  |  |  |
| Gedanken auf einem christlichen Kirchhof / Gedicht von Günther-Günthershausen     | 80     |  |  |  |  |  |  |
| Kampf ohne Hoffnung / Von G. Andresen                                             | 81     |  |  |  |  |  |  |
| Ein Beispiel von Volksverhetzung / Von Hans Schirike                              | 90     |  |  |  |  |  |  |
| Christliche Mission in China / Gedicht von Hans Hugo Brinkmann                    | 93     |  |  |  |  |  |  |
| Der nerkannte Segen                                                               | 94     |  |  |  |  |  |  |

# Bilderverzeichnis

|                                                     |    |                |   |            |    | 6            | Seite |
|-----------------------------------------------------|----|----------------|---|------------|----|--------------|-------|
| Germanischer Krieger / Gemalde von W. Petersen      | •  | •              |   | 1.         |    | y <b>•</b> 3 | 16    |
| Erich Ludendorff / Aufnahme aus dem Weltkriege      | 4  | ě              |   |            | •  | 17           |       |
| Das Mädchen von Egnede im Eichensarg                |    | •              | * | *          | 24 |              |       |
| Isländischer Wasserfall                             |    | (1 <b>•</b> )? | * | 390        | *  | •            | 24    |
| Heiße Quellen in Island                             | ٠  |                | • |            | •  | ٠            | 25    |
| Island                                              |    | •              |   | (4)        | ٠  |              | 25    |
| Frau Or. Mathilde Ludendorff                        |    |                |   | ٠          |    |              | 32    |
| Polnischer Feldzug 1939                             |    |                | • | ٠          |    |              | 33    |
| Comer See mit Blick gegen die Bündner Berge .       |    |                |   | •          |    |              | 40    |
| Bartholomäusnacht / Nach einem alten Stich          | ٠  | •              |   | 18)        | ٠  |              | 40    |
| Die süngste Bartholomäusnacht im polnischen Seldzu  | ıg | •              |   | •          |    |              | 41    |
| Die Ketermörder / Zeichnung von Hans Günther S      | k  | 47             |   |            |    | 41           |       |
| Winterlandschaft im Eulengebirge                    |    | •              |   |            |    | •            | 48    |
| Heinrich I                                          |    | 24.1           | ٠ | - <b>%</b> |    | ٠            | 49    |
| Offiziere des Kirchenstaates                        |    |                |   |            |    | •            | 56    |
| Gemäldegalerie im Vatikan                           |    | ٠              | • | •          |    | •            | 56    |
| Privatgemach des Papstes                            | •  |                | • | *          |    |              | 57    |
| Aufgang zur Bibliothek                              |    | •              |   | ٠          |    |              | 57    |
| Das goldene Telefon                                 | ٠  | ٠              | 2 | •          |    | ٠            | 64    |
| Ausfahrt des Papstes und Bahnhof im Vatikan .       |    |                | * |            | •  | 65           |       |
| Die russische Zarenfamilie                          | ٠  | •              | • | •          |    | ٠            | 80    |
| 3ar Allexander III                                  |    |                | * | •          |    | •            | 80    |
| Großfürst Michailowitsch, Außenminister Sasonow     |    | •              |   |            |    |              | 81    |
| Großfürst Allexander und Großfürstin Michailowitsch | )  |                | • |            |    |              | 81    |

Am 9. Oftermonds 1940 jährt sich zum 75. Male der Geburttag des feldherrn Erich Ludendorff

## Erich Ludendorff

Dein leiblich Bild hat uns der Tod entrückt. Wir sahen oft Dich ragend vor uns stehen, Von Deiner Güte königlich beglückt And angerührt von Deiner Würde Wehen.

Wir lanschten Deinem inhaltschweren Wort, Wenn Deine Augen lichtes keuer sprühten Und Perz und Seele über Zeit und Ort kür Deines Volkes ew'ges Leben glühten. —

Was Du uns warst in Deinem stolzen Sein, Das wird tief innen immer uns begleiten. Du bist nicht tot! In alle Zeit hinein Wirst Du der Freiheit kühn den Weg bereiten.

Erich Limpach

#### Deutsche Seele — Deutsches Wort

Jugleich ein Namenbüchlein für völkische Deutsche (Fortsetzung, 1. Teil siehe Tannenbergsahrbuch 1939, Seite 66—78)

Bon Dr. Wilhelm Matthießen

"Mögen meine Erkenntnisse in Zukunft der Anlaß werden, die Muttersprachen der Völker als köstlichen Born für die Entshüllung der Erbeigenart zu werten."

(Dr. Mathilde Ludendorff: "Das Gottlied der Völker", Geite 286.)

#### Waltende Gottheit und Reich

Gehen wir in die Zeiten zurück, in denen unsere germanischen Vornamen ents standen, so dürfen wir zur Erklärung dieser Namen nicht die heute übliche Bedeus tung der den Namen bildenden Wortbestandteile heranziehen, sondern nur die alte, die es doch allein war, welche dem Namen seinen Sinn gab. Nehmen wir etwa den Vornamen des Seldherrn Ludendorff, so ist die oft gegebene Erklärung "Der Chrenreiche" für Erich (= Erarich) zwar recht schon und einleuchtend, darum aber doch nicht ganz richtig. Das altniederdeutsche und althochdeutsche Wort Era hatte den Begriff von dem, was wir Ehre nennen, erst in zweiter Linie. Vor allem hieß es so viel wie "Schut,", "Hilfe", die man eben dem zuteil werden läßt, den man ehrt und schätzt. Liegt doch dem Wort era das gotische aistan (lat. aestimare) = schätzen zugrunde. Und der zweite Bestandteil des Namens? Das ist rich, ein Wort, urältestem Sprachgut entwachsen. Schon sanskritisch rajan bedeutete Herrs scher, lateinisch rex und gotisch reiks König. Das sächliche Hauptwort dazu war im Alltnordischen riki = die Herrschaft, - das Reich! Dementsprechend bedeus tete das Eigenschaftwort reich ursprünglich nicht etwa den Besitz von vielem Geld, sondern ein "reicher" Mann war damit zunächst als ein Mensch von hoher, sa koniglicher 2lbkunft gekennzeichnet. Dann erft kam die Bedeutung mächtig, besigend. Somit ist der Sinn des Namens Erich fest klar; er lautet: hoher, konige licher Schützer; mehr abaeschwächt: mächtiger Schutherr.

Lassen wir uns aber nun weiter noch hinabsühren in die Zeiten, immer tiefer hinab in das uns seht aufgetane "Helgafell", den "heiligen Berg" der Alhnen. Und wir werden bald das schöne Glück haben, vor den Grundmauern des ewigen Deutschen "Reiches" zu stehen.

Beginnen wir den Weg, geführt von der hohen germanischen Krau; das will sagen: ich nenne seht einige der herrlichsten Krauennamen unserer Sprache. Zuerst Regina, — nicht zu verwechseln, obschon beide Worte urverwandt sind, mit dem lateinischen Regina, die Königin. Der Deutsche Name sedenfalls wird, wie sast alle Deutschen Worte, auf der ersten Silbe betont. Es heißt also Régina. Das kommt her von regin, und unter den Regin verstanden unsere 2lhnen die Götter, besser und Deutscher gesagt: die "hochheiligen göttlichen Mächte", die "Ratenden". Noch im Heliand steht regano giskapu, — "der Ratenden Schöpfung". Somit ist regin, altnordisch rögn nichts als ein anderes Wort sür "das Gott", "das Gött»

liche". Diese regin stehen (Golther, Myth. 195. Khull 105) als eine Art "Vorssehung", als "ratende Argottheit", als "Weltallswille" über allem Werden und hinter allem Vergehen. "Waltende Gottheit" bedeutet das Wort. Allso heißt Résgina etwa: Die aus göttlichem Arwissen ratende Frau. Ihr gegenüber steht der Mann mit Namen Régino. Dann weise ich noch auf den wundervollen gotisschen Namen hin: Ragnahilda, Raganhild, nordisch Ragnhild: die Kämpferin göttslichen Rates. Deutsch: Reinhild. Dasselbe bedeutet Regilind, während Regiwissa heißt: die um göttlichen Rat wissende.

Alllem dem liegt nun zugrund wieder die uralte Wurzel reg, und die bedeutet lenken, ordnen. Lateinisch rex und gotisch reiks, der König, — das heißt also ur sprunglich "der Lenkende". Und "recht", das aus der gleichen Wurzel stammt, ist eigentlich "das (richtig) gelenkte". Damit kommen wir auch wieder auf das schon genannte "Reich", das wir jest in voller Klarheit erkennen, nachdem wir sahen, wie seine Wurzel aus den regin, der "ratenden", "lenkenden Gottheit" entspringt. Wie ein wunderbarer Baum ist diese ganze Wortsippe: in der Tiefe schlummert, von göttlichen Kräften genährt und umbegt, die Wurzel reg — lenken —, aus der dann lateinisch rex, keltisch rig (König) entsprießen — denken wir nur an die Namen der keltischen Volkshelden bei Caesar: 2lmbiorix, Vercingetorix, Dumnos rix, — diese Wurzel rig, aus der auch die regin, die "waltende Gottheit" ihren Namen hat. Und dieses Baumes "reiche", also herrschende, königlich weit über uns hinrauschende Krone ist das Deutsche Reich. Dieses Reich mit seinem großen Volkskönig Heinrich I.; Heinrich bedeutet "Heimes Herrscher", "Heimes Mach. tiger". Und dieses Heim ist unser Reich. Niemals aber darf wiederkehren sene furchtbare Zeit, die gleichgültig zusah, wie dieses Reich zu Tode wund lag, sa, die es in der wahnwisigen Wut christlicher Glaubenskampfe nach Herzenslust immer mehr zerfleischte und dabei mit irrem 2lugenausschlag in den Kirchen sang: "Das Reich muß uns doch bleiben." Das schone leuchtende Reich der regin, der walten. den Gottheit, zerschlug man um eines gespenstischen Reiches Gottes, Jahwehs, um des "Reiches" Zion willen!

Doch nennen wir noch andere Namen: Allarich ist "der ganz Mächtige", Dietrich "Der Volkskönig", Friedrich "Der Friedensgewaltige", Gotrich "Der im Göttlichen Gewaltige", Helmrich "mächtiger Schütze", Roderich "Ruhmmächtiger".

Damit sahen wir ihn in seiner ganzen Größe, am heiligen Quell den Weltens baum des Reiches, in dem die regin, das Göttliche waltet; wir hören wie er über uns rauscht in all seiner Macht und Herrlichkeit, ein Wissen, das uns tiefe Besglückung bringt, zugleich aber von sedem Einzelnen höchste Verantwortung fordert.

#### Das Marchen

Das Wort Märchen hat in den letten Jahrzehnten einen traurigen und für die Deutschen beschämenden Bedeutungwandel durchgemacht. Aber vielleicht ist es heute noch möglich, dieser Entwicklung ins Häßliche Einhalt zu gebieten; freilich nur dann, wenn seder Nedner und Schreiber sich seiner hohen Berantwortung der

Muttersprache gegenüber tiefer bewußt wird. "Ein Volk verliert seine Wurde nicht durch verlorene Kriege, sondern durch den Verfall seiner Sprache, und der eigentliche Hochverräter ist der Sprachverderber", — so sagt der große Dichter Josef Weinheber. Ein solcher Kochverrat an der Deutschen Seele und ebenso am Marchen selbst ist das leichtsinnige, gedankenlose und dumme Bestempeln des schonen alten und ehrwürdigen Wortes mit der neuen Bedeutung "Lüge". Lügenhafte Ausreden vor Gericht sind - Marchen. Erlogene Berichte der judisch-freimaureris schen Auslandpresse sind - Marchen. "Er erzählt Marchen" ist Schlechthin ein Gleichwort geworden für "er lügt", "er fälscht", "er verleumdet". Und so allgemein wendet man diese nichtswürdige Bedeutung an, daß selbst das echte Deutsche Marchen dasteht wie ein verwunschenes Königskind, angetan mit dem abscheulichen Mantel der Luge. Denn selbst für unsere Kinder ist das Marchen dadurch einfach zur lügenhaften, unwahren, sa unmöglichen und unwürdigen Geschichte geworden. Nur die ganz Kleinen sind noch gläubig; aber man braucht nur etwa am Sunkkasten darauf zu lauschen, in welch gemachtem, gekünsteltem, gespieltem Ton die verschiedenen "Märchentanten" — (Ausnahmen zugegeben) — den Kindern diese köstlichen Kunst; und Dichtwerke Deutscher Sprache vorzwitschern; wie dieser Ton ohne Glauben, ohne Warme und Tiefe ist; ja, wie sie die Marchen verhungen und verkinkerligen, — dann begreift man, warum das Kind sich meist schon nach den ersten Schulsahren von dem Marchen abwendet, das heute nur noch selten und zagend an die Türen des Deutschen Hauses zu klopfen wagt. Seine "ganze Külle der Gesichte" breitet es am liebsten noch aus in der stillen Stube des ernsten Mannes, der weiß, daß es ein Frevel ist, die Luge mit dem Namen des gartesten Ges bildes zu belegen, in dem Deutschlands Seele sich selber schuf und in heiligem Raunen sich zu einem Gottlied singt voller Herrlichkeit.

Das Wort Märchen ist eine späte Verkleinerungsorm von Märe. Zugrunde liegt der eigenschaftwortbildende indogermanische Stamm mero, ansehnlich, groß, das wir noch in "mehr" haben. Alls Hauptwort heißt althochdeutsch mari die Kunde, die Nachricht, im gotischen bedeutet mers bekannt, berühmt. Also ist Märe eigentlich der Bericht eines bedeutsamen, berühmten Ereignisses. So beginnt denn auch das Nibelungenlied:

Uns ist in alten maeren wunders viel geseit von helden lobebaeren, von großer kuonheit.

Es ist also in dem Worte nichts enthalten, was auf bloße spielerische Ersindung und Kabelei oder gar auf Lüge hinwiese. Und wir können das Wort am klarsten wohl mit Heldenlied, Heldenbericht umschreiben. Das zeigen schon die vielen mit diesem -mar oder -mer gebildeten Vornamen, wie Abelmar und Edelmar: bezühmter, glänzender Edler; Baldemar: der in Kühnheit glänzende; Bertmar: strahlender Glanz; Dankmar: berühmter Gedanke; Elimar und Elmar: der Allzberühmte; Friedmar: der Friedeberühmte; Germar: der Speerberühmte; Heilmar: glänzendes Heil; Helmar: berühmter Schüger; Hermar: der Heerberühmte; Hildezmar und Hilmar, genau wie Wigmar: berühmter Kämpser; ebenso gibt es Hildezmara; Kunimar heißt berühmter Abkömmling; Otmar: Besitzberühmt; Ratmar:

berühmter Rater; Siegmar und Segimer: glanzender Sieger. Gismara bedeutet etwa glanzender Pfeil.

Wir sehen, welch schönen Stammbaum unser Marchen hat. Wenn es uns also berichtet von wunderlieblichen sonnenblonden Koniastochtern, von strahlenden Nittern und tapferen Helden, von dem Jungen, der das Sürchten lernen sollte und sich por keiner Spukaestalt Iltaards bange macht, von Konigssohnen, por deren abliger Gestalt und nordischer Kraft alle finstern Machte weichen, so ist das eben eine Mare, eine berühmte Begebenheit. Erst im späten Mittelalter brauchte man das Wort mehr "für kleine Erzählungen in Versform, die wesentlich erfundene Stoffe behandeln" (Kluge:Gote). Diese Bedeutung, mit der mitteldeutschen Berkleinerungendung ichen, engten dann die Brüder Grimm zu dem ein, was wir seit. dem unter dem "Märchen" verstehen. Und damit, hatte man erwarten durfen, mußte die Entwicklung des Wortes ein für allemal abgeschlossen sein; kein roher Bugriff durfte mehr dieses Marchen aus dem stillen Frieden des "Helgafell", des heiligen Berges zerren; dieses heiligen Berges, der sich nur Erwählten öffnet in geweihter Stunde; dieses ehrwurdigen Kuffhausers, in den so oft unsere Ahnen vorsichtig raunend geheime Heidenweisheit retteten. Stehen sie nicht überall im Märchen, diese verwunschenen Berge? Und wie sie immer wieder im Märchen sprudeln, die heiligen Quellen der Vorzeit: der Frau Hollenbrunnen; die "Quelle des Lebens", also die heilige Quelle des Urdborns. Und nur im Märchen ragt und grunt er noch der alte Weltenbaum, der von der Erde bis über alle Wolken reicht; sogar den goldenen Sahn aus der Edda sehen wir noch in der höchsten Spike dieses Baumes sitzen: die Sichel des zeitenmessenden Mondes leuchtet (Zaunert, Deutsche Märchen seit Grimm, II, Seite 139 ff). Und wie sehnsüchtig raunten einst die Mütter ihren Kindern im Märchen von dem wonnigen Midgardlande, das ihnen unwiederbringlich versank. Irgendwo liegt es und lockt es: hinter den sieben Bergen; hinter neun Königreichen; im tiefen Zauberwald; östlich der Sonne und westlich vom Mond.

Die Brüder Grimm also machten das Wort Märchen zu einer goldenen Truhe für ein heiliges Erbe. Das soll der Deutsche wissen und wahren. Und er besudle nicht die Wunderbilder auf diesens köstlichen Schrein, indem er ihn übermalt und mit den Frazen der Lüge bepinselt.

#### Sastund Wirt

Oft kommt es vor, daß wir einen Stern, den wir bisher mit bloßem Auge kaum wahrnahmen, plötslich in großer Helligkeit aufstrahlen sehen, einige Tage oder Wochen lang, bis der Glanz langsam wieder erlischt. Wir wissen dann, daß wir einen Weltbrand schauten, der vielleicht tausende von Jahren schon vorüber ist, dessen Seuerschein aber, der unvorstellbaren Entfernung wegen, Auge und Stern, rohr erst heute auffangen. Ahnlich ist es mit den beiden Worten Wirt und Gast. So kurz und klein sie sind, — wenn wir verstehen, hindurchzublicken, sehen wir auf einmal Arzeiten wieder lebendig werden. Wir schauen in die uns sonst vers

hüllten grauen Jahrhunderte zurück, in denen die Gemeinschaft der Menschen nur erst lose war und es noch keinen anderen Zusammenschluß gab als den der kleinen Sippe. Und wer da auch nur seinen Suß auf das Jagds, Weides oder Alchergebiet einer Sippe setze, also seder, der von außen kam, galt ohne weiteres als Seind, vor dem man auf der Hut zu sein hatte, — also als gosti, gostis, aus dem das lasteinische hostis wurde: "der Seind".

Alber die Zeit schreitet voran, die Sippenverbande werden größer, stärker, und als nun im germanischen Kulturkreis die Furcht vor dem Fremdling schwindet, wird eben der gosti, der fremde Seind, zum "Gast'. Genau umgekehrt hat sich das Verhältnis: der germanische Bauer ist durch sein Haus, seine Wassen, seine Sippe geschütt, dagegen ist der Fremdling der Unbeschütte, der Gefährdete. Und als Gast in den Schutz seines Hofes nimmt ihn der germanische Bauer auf. Diese Wande lung zeigt sich auch im Lateinischen: wir sinden den hospes, den Gastfreund, ein Wort, in dem noch, genau wie im Germanischen, der alte hostis, der Seind steckt. Alber nun hat sich alles gewandelt: hosti-potis, das zu hospes wurde, bes deutet nunmehr Gaste Gerr, und zwar gastlich aufgenommener so aut wie Gaste geber: der Gast wird sozusagen dem Hausherrn gleichgestellt, und der Hausherr, der potis übernimmt dem Fremden gegenüber dieselben Pflichten wie gegen die Seinen, deren potis er ist. Daher haben wir im Altslavischen auch noch das Wort Gospodi für Herr, wir haben den Gospodar als eine 2lrt Bürgermeister. Die Deutsche Sprache nun entlehnte, obschon sie ihr eigenes schönes Wort Gast hatte, das zu weiteren Bildungen doch gut geeignet war, aus der Urverwandtschaft ihr "Hospital' in der Bedeutung Krankenhaus und Alrmenhaus, dann, ebenfalls aus dem Lateinischen das Hospig, also das "Herbergshaus". Das Hotel sedoch, mit dem man fürnehm ein vornehmes Gasthaus bezeichnete, erscheint erst, aus dem Französischen geborgt, seit 1787. Doch von dem schönen Sinn unseres alten "Gast' blieb im "Hotel" nichts mehr übrig, als nur das Wort — Wirt. Diesem Worte sieht man es so leicht nicht mehr an, daß es einst so zum Gast gehörte, wie das Pferd zum Reiter. Zudem ist sich die worterklärende Wissenschaft noch nicht ganz einig über die Bedeutung unseres Wortes. Ich folge also der wohl einleuchtenosten Erklärung, die Otto Schrader (Wiss. Beih. zur Zeitschr. des Deutschen Sprachvereins, Heft 32, 63 ff) gibt. Denn war einst der Gast der Schutzbedürftige, so war der Wirt eben der Schützende. So läßt sich denn das gotische wairdus, das althochdeutsche wirt auf das angenommene urgermanische ver-tu zurücksühren: altsriesisch wera und mittelniederdeutsch weren, — und das alles heißt so viel wie "Gewähr leisten". So wie also die Währung Gewähr leistet für den Münzgehalt, so leistet der Wirt für Ernährung, Sicherheit und Leben des Fremdlings, des Gastes Gewähr, — Barantie. Barantie bedeutet sa nicht nur Gewähr, sondern es ist auch genau dass selbe Wort. Es geht zurück auf unser weren, althochdeutsch werento, aus dem die Garantie machten. Und in dieser verwelschten Sorm holte sich der Deutsche das Wort im 17. Jahrhundert von den Fremden zurück.... Was bedeutet nun diese "Gewähr", die in dem Worte Wirt steckt? Noch heute ist der Hauswirt dersenige, der als Eigentumer Gewähr zu leisten hat für den guten, den — wirtschaftlichen Zustand seiner Wohnungen. In alterer Zeit nannte man gar den Landesherrn

gern den "Wirt". Und in hochgermanischer Zeit? "Den Gastwirt zu verletzen", sagt Caesar (de b. g. VI, 23), "halten sie für einen Frevel. Wer aus irgendeinem Grunde zu ihnen gekommen ist, den schützen sie vor Unrecht und den halten sie für heilig. Ihm stehen alle Höse offen, und mit ihm teilt man allen Lebensunterhalt." Noch klarer umreißt Tacitus die Pflichten des "Gewährleistenden", des wairdus, des Wirtes. Den Fremden, sagt er (Germ.21), "nimmt ein seder entsprechend seiner Vermögenslage mit zugerüstetem Mahle auf. Wenn die Vorräte ausgehen, so wird der, welcher noch eben Wirt gewesen, Sührer und Begleiter auf dem Wege der Gastfreundschaft. Unaufgesordert betreten sie den nächsten Hos". Das heißt also: der Wirt gibt dem Gaste schützendes Geleit, bis eben ihm der Nächstwohnende diese heilige Schutzpslicht abnimmt.

So sehen wir in Germanien den Gast hochgeehrt. Einen Gast zu haben und ihn schüten zu dürfen, ist eine Ehre und zugleich eine Pflicht dem Göttlichen gegenüber. Das Wort Gast bekommt denn auch immer wieder in den germanischen Sprachen die Bedeutung "fremder Krieger", "heldischer Linkömmling", "zu bewirtender Held", und als solches sinden wir es schon in uralten Namen. So steht es auf einem Bronzehelm, den der Kimber Hariogast besessen und in der Steiermark zurückzgelassen hatte (Khull 51). Wir haben den Namen Gasthold: "gebietender Held aus der Fremde" und Gastols: "(heiliger) Wolf aus der Fremde", — der Wolf galt eben als der Sieggottheit geheiligt.

Ein ganz winziger Albendrotschimmer dieser alten Auffassung von Gast und Wirt leuchtet noch, worauf Schrader (66) hinweist, aus unserem BBB § 701: "Ein Gastwirt, der gewerbsmäßig Fremde zur Beherbung aufnimmt, hat einem im Bestriebe dieses Gewerbes aufgenommenem Gaste den Schaden zu ersetzen, den der Gast durch den Verlust oder die Beschädigung der eingebrachten Sachen erleidet."

#### Shickfal

Es hilft nichts, daß die Kirchen im neuen Deutschland noch einmal so viel Weihrauch verbrennen wie ehedem. All diese Rauschdünste langen nicht mehr, die Tatssache zu verbergen, daß über unserer Heimat der schwere Verwesunggeruch des versgehenden Christentums hängt. Um so eifriger ist man allenthalben am Werk, ganz gleich mit welchen Mitteln, in neuem Okkultglauben einen Ersatz zu schaffen, der geeignet wäre, die größte Menge derer, die dem Christentum den Rücken kehrten, einzufangen. Es kommt den "unsichtbaren Vätern" sa gar nicht darauf an, nur durch immer das gleiche Mittel die Menschen, insbesondere die Deutschen zu verzerden, nein, sedes Mittel ist ihnen da recht, durch das unser Volk seelisch verblödet wird. Man greist also heute, in einer Zeit, wo die christlichen Dogmen und Wertssehungen alle Anziehungkraft verloren haben, in einer Zeit, die die alten Werte von Blut und Boden, von heldischem Denken und Handeln wieder entdeckte und die ersten Versuche macht, danach auch das Leben auszurichten, — man greist heute mit Begier nach dem angeblich urgermanischen und heldischen Begriffe des Schicksals. Und immer wieder, in Wort und Schrift, macht man die größten 2lns

Itrengungen, mit allen Mitteln der Liberredung, des heldisch dahinprunkenden Wortes und Sates, vor allem aber durch eine gewisse, heute noch vorherrschende Alrt wissenschaftlicher Kückwärtserei in der Germanenkunde, diesen "altgermanisschen" Schicksalsbegriff auf den leeren Kubus des Jahwehaltares zu seten. Tut doch ein allmächtiges, unabänderliches Schicksal genau dieselben Dienste wie der allmächtige Jahweh, der nach der Bibel bekanntlich "sedes Haar unseres Hauptes zählte" und ohne dessen besondere gesetzliche Verfügung "kein Spatz von der Dachstinne fällt": der Wille und die Tatfreude des Menschen werden gelähmt, und den so Verblödeten treibt man mit Leichtigkeit in senen Allerweltschafstall, wo "ein Hirt und eine Herde ist".

2In diesem Endergebnis wird auch dadurch nichts geandert, daß man den angeblich urgermanischen Schicksalsglauben insofern von dem magischiokkulten abzuseten sich bemüht, als man erklärt, dieses germanische Schicksal wirke sich nicht blind, sondern gesehmäßig aus und entfalte sich "aus der eigenen Wesenheit des Schicke sale Erfahrenden" (H. Harder: "Die Religion der Germanen", Leipzig 1937, Seite 65). Wenn das so gedacht ist, dann darf man eben nicht das so schwer belastete Wort "Schicksal" anwenden, genau wie man nicht von einem Kreis reden dürfte, wenn man von Ecken und Winkeln dieses Kreises sprechen wollte. Schicksal ist für den christlich oder okkult angeseuchten Menschen von heute immer "Geschick", ein von außen her "Geschichtes". Nur das und nichts anderes besagt das Wort. Gehen wir also diesem Wort zu Leibe. Vielleicht wird sich mancher der Verfechter des ans geblich germanischen Schicksalsgedankens wundern, wenn er (bei Kluge:Gote) erfährt, daß Schicksal ein gang junges Wort aus dem 18. Jahrhundert ist. Wir verstehen darunter gang ausschließlich eine unentrinnbare Bestimmung, ein zwangs läusiges Abrollen allen Lebens und Handelns auf vorher uns von "höherer", sa von vorherbestimmender "Gottes": Hand gelegten Gleisen. Und sedes eigenmächtige Handeln gegen dieses Schicksal kann letten Endes doch zu nichts anderem führen als zum — Entglessen, wobei dies Entglessen natürlich auch schicksalsgemäß vorherbestimmt war. Das alles ailt sowohl für den Einzelnen wie für die Völker. So werden das Deutsche Volk und Reich, dem nach der Meinung seiner "Propheten" die Bestimmung geworden ist, das Christentum zu erfüllen, unweigerlich zugrunde gehen, sowie es sich gegen diese seine "heilige" Bestimmung selbstherrlich erhebt.

Das alles liegt für uns in dem üblen Worte Schicksal. Was aber sahen frühere Zeiten darin?

Das sunge Wort Schicksal ist weiter nichts als die niederdeutsche Korm für das hochdeutsche "Geschick". Alber dieses "Geschick" ist auch noch gar nicht so alt. Wir sinden es erst im Mittelhochdeutschen. Alber bereits hier ist von unserem "Schick; sal" keine Spur mehr! Denn das mittelhochdeutsche "Geschick" bedeutete lediglich soviel wie "Zegebenheit", "Ordnung", "Bildung", "Gestalt", wie auch das mittel; hochdeutsche Zeitwort "schickeu" ursprünglich uur "bereiten", "ins Werk sehen" und "ordnen" besagte; die Zedeutung "senden" kam erst später hinzu. Ein "gesschickter" Mensch ist also eigentlich einer, der alles, was er ansaßt, nach der "Ordnung" zu erledigen weiß. Und ein Künstler wurde dann als "geschickt" bezeichnet, wenn er sein Werk ausführte unter Zeachtung der natürlichen "Bildung" des

Werkstoffes und der ihm vorschwebenden "Gestalt" des Werkes selbst. Also nach dem "Geschick". Wir erkennen: hier ist nicht das mindeste mehr zu sinden von unserem Begriffe "Schicksal" und "Geschick". Und wir dürfen sagen, daß es eine recht eigenartige Wissenschaft ist, die mit einem so jungen Wort und Begriff sozusagen das Kern: und Herzstück einer heidnisch:germanischen "Religion" vor der erstaunten Gegenwart ins Leben zu zauberkünstlern und zu taschenspielern verssucht.

Alber hatten denn unsere heidnischen Alhnen nicht vielleicht andere, untergegansgene, vielleicht, wie so viele, von der christlichen Sintflut ersäufte Worte, die wir heute mit "Schicksal" eindeutig und klar zu übersetzen hätten? Man behauptet es.

Indes ist dazu grundsättlich zu sagen, daß wir es gar nicht nötig haben, ja, daß es sehr oft gefährliche Sälschung ist, ein altes germanisches Wort zu "übersetzen", d. h. mit einem völlig anders gewachsenen Worte zu umschreiben. Denn nie können sich der alte und der neue Begriff völlig decken. Erkenntnis gewinnen wir also nie durch Abersekung, sondern nur durch Erklärung des Wortes. So auch bei der ans geblichen altgermanischen Entsprechung für "Schicksal", die wir, wie man vorgibt, in dem altsächsischen Worte wurd zu sehen haben. Alber hat wurd auch nur das mindeste mit Schicksal zu tun? Nein. Wurd bedeutet ganz schlicht "Das Gewordene". Und nur insofern ist dieses "Gewordene" Schicksal, Geschick, also der Weltordnung entsprechend, als es die Summe aller Anlagen und Taten des Menschen ist, die niemand se ungeschehen machen kann. So und nur so ist das wurd eine eine Art von Schicksal, das sich der Mensch selber durch seine Taten schuf, in das er aber auch fraendwie hineingeboren wurde. So und nur so ist etwa das Vaterland wurd für den Deutschen: in dies durch die Geschichte gewordene sieht er sich hineingestellt, und dies wurd, dies Gewordene, an dem die ganzen Reihen seiner Alhnen bewußt geworden, hat er zu erfüllen. Sein wurd, sein Gewordenes, sein Vaterland ist ihm somit alles andere als blindes Schicksal, sondern stolze und heilige 2lufaabe.

Alber noch andere Bezeichnungen finden wir für diese großen und göttlichen Zusammenhänge, Bezeichnungen, die man nur unterlassen sollte, mit "Schicksal" zu verdeutschen. Da haben wir etwa das dem wurd so schon entsprechende giscapu, - "Das Geschaffene", — was also wieder nichts anderes bedeutet als die Summe alles Seienden und aller Kräfte der Schöpfung. Wie armselig ist dagegen der Begriff Schicksal! Es ist als habe man die Vorstellung eines geistig völlig zurücke gebliebenen Volkes mit Albsicht hervorgeholt, um damit den hohen Gott ahnenden Begriff des germanischen Heidentums unschädlich zu machen. Wurd, giscapu und das dritte: urlag, also "Urgesets" mit Schicksal verdeutschen zu wollen, wäre das Bleiche, als übersetze man Gott mit Setisch oder Deutschland mit la bocherie. Welch ein Unterschied zwischen Urlag "Alrgesetz von Natur und Leben, nach dem sich alles Geschehende artgerecht entfaltet" (Harder, Seite 64) und dem heute mit asiatischem Taumelgift erfüllten, ehedem so würdigen Worte "Geschick"; und Schicksal. Von hoher Bedeutung ist es hier und wie wenig anderes kennzeichnend für die germanische Seele, daß dies urlag, dieses Argesetz sich späterhin in nordie schen Sprachen zu der Bedeutung "Krieg" verengte: aus Urlag wurde Orlog! War doch für den Germanen der Krieg stets die Verteidigung des wurd, des giscapu, des durch den Willen der Gottheit Gewordenen gegen die böswilligen Störer dieses "Geschickes", dieser heiligen Ordnung.

#### Der Friedhof

"Requiescant in pace" — sie mögen ruhen in Frieden —, so spricht der fromme Christ von seinen Toten, voller Hoffnung, daß die Dahingeschiedenen starben im Frieden mit Jahweh und aufgenommen wurden "in den Schoß Abrahams". So versteht er auch den Friedhof, auf dem für ihn die Toten schlummern bis zur "seligen Aluferstehung". War ihnen doch die Welt ein Ort des Unfriedens, die Erde ein Jammertal, das Wirken im Leben ein steter Krieg gegen Fleisch und Blut und die "Mächte der Finsternis"; und der Tod eben Erlösung von alledem, also ein Ein; und Abergang zu dem glücklichen Zustand des "ewigen Friedens".

Dabei hat das Wort Friedhof einen ganz anderen Sinn. Wohl ist "Friede' urverwandt. Doch die Enkel dieses Begriffes gingen ihre eigenen Wege. Das gotische freidjan bedeutet soviel wie "schonen", das althochdeutsche friten hieß "hegen", mittelhochdeutsch vride war "Einfriedung", also Friedhof, mittelhochdeutsch vrithof soviel wie eingefriedigtes Grundstück'. Und noch das altsächsische Fridhof bedeutete den Vorhof vor dem Herrenhaus. Gang richtig ist also die spätere Bildung Freithof, die im oberdeutschen Sprachgebiet noch heute vorkommt. Somit ist unter Friedhof einfach der "umhegte Begräbnisplat" zu verstehen, nicht aber der "Ort des Friedens"; — denn dieser Sinn sett eine ganz andere Weltanschauung voraus wie die Deutsche. Man ersetzte dann auch gern das Wort Friedhof durch "Kirchhof", ein Wort, unter dem man zuerst seden Hof um eine Kirche verstand, gang gleich ob Begräbnisplat oder nicht; dann, und zwar seit dem 15. Jahrhundert kam "Gottesacker" auf, ein Wort, das allerdings damals noch nicht den "tiefen" Sinn hatte, den man spater gern hineinlegte, — als sei die Begrabnisstätte ein 21cker, in den Jahweh die Toten gleichsam als Saat hineinlege, um am Tage der allgemeinen 2luferstehung dort seine Ernte zu halten. Gottesacker bedeutete viels mehr ansangs schlicht und einfach, im Gegensat zum Kirchhof, den von der Kirche abgelegenen Begrabnisplat zwischen anderen Ackern.

Man sieht also aus der Geschichte dieses Wortes, wie sich christliches Denken stets tiefer einfraß in die Seele unseres Volkes. Das Mittelalter dachte in manchen Dingen doch noch erheblich nüchterner und Deutscher als der Christ von heute.

#### Der Haubegen

"Wo aber waren denn die tapferen Degen?" heißt es irgendwo in Schillers Jungfrau von Orleans. Auch Lessing gebraucht dieses Wort einmal, — und damit öffnete unsere Sprache ihre Tore wieder einem Wort, das viele Jahrhunderte lang mit den alten Helden im Kyffhäuser geschlafen hatte. Wohl war längst der Degen als Wasse bekannt, und daran dachten auch wohl Schiller wie Lessing, als sie von tapfern Degen sprachen; daran denken meist auch wir, wenn wir etwa einen drause

gängerischen Heersührer als "alten Haudegen" bezeichnen. Und doch haben wir hier zwei ganz verschiedene Wörter: der Degen als Wasse ist ein Lehnwort, das aus dem mittellateinischen dagua, der Dolch stammt, aus dem die Franzosen ihre Bezeichnung des Dolches: la dagua machten. In Deutschland wurde die dagua daz gegen zum Schwert, zum Degen. Den "Dolch" entlehnten wir sonderbarerweise aus dem griechischzlateinischen Wort dolon, womit man ein Art Stockdegen bezeichnete. Und den "Säbel" gar aus dem polnischen szabla. Rein germanisch ist nur das Wort Schwert.

Mit einer schwertähnlichen Wasse dagegen hat das andere Wort "Degen", das echtgermanische, nichts zu tun. Es ist urverwandt mit dem griechischen Wort teknon, das "Kind" heißt. Dem liegt zugrunde die indogermanische Wurzel tek, tok, die "erzeugen" bedeutet. Lind daraus bildeten die Germanen ihr altsächsisches thegan, das altnordische thegn, — was nun "Gefolgsmann" heißt. Jeder germanische Junge war eben schon durch seine Geburt in das wehrhaste Volk hinein zu einem Krieger bestimmt, der seinem Kührer und Gefolgsherrn in heiliger Treue ergeben war. Und so verstand man denn in der mittelhochdeutschen Zeit unter dem Gefolgsmann und Krieger, dem "Degen" schlichthin einen tapferen Krieger, einen "Helden". Liber schon in der frühneuhochdeutschen Zeit ist das schöne Wort vergessen, bereits Luther kennt es nicht mehr. Doch sein neues Llusleuchten bei Schiller sollte den Deutschen zumindest an die beiden herrlichen Vornamen Degenhart, "starker Held" und Dietdegen (Dietegen): "Volksheld" erinnern.

#### Deutsches Bolk

Man sollte meinen, es sei völkische, also Deutsche Selbstverständlichkeit, daß seder Deutsche um Werden und Bedeutung seines Volksnamens genau Bescheid wisse, vor allem heute, wo der alte Sinn des Wortes "Deutsch' noch großartig er weitert ist zu einer Verpslichtung im Sinne des Großdeutschen Reiches. Leider aber gibt es unter tausend Deutschen kaum zehn, die um "Deutsch' wissen, und unter dies sehn sind meist noch einige, die in unverantwortlicher Weise um die Wahrheit herumschwarmgeisteln.

Wir wissen, daß es eine Zeit gab, in der sich die Stämme im heutigen Deutschen Geschichtraum als Völker fühlten, als Sachsen, Alemanen, Bayern, Friesen, — nicht aber als ein schicksalverbundenes Volk. Soweit sind wir mit der Wissen, schaft einig. Alber wir müssen noch weiter gehen und sagen: sie fühlten sich nicht mehr als ein Volk.

Sehen wir uns die Beweise an: im Verfall der hochgermanischen Zeit gab es nur eines noch, was einigermaßen den Volkszusammenhalt ausdrückte: die immer noch allgemein verstandene Volkssprache, die man eben, im bewußten Gegensach zu der lateinischen Kirchensprache theodisca lingua, also "Deutsch' nannte (788), althoche deutsch duitise. Darunter verstand man nun nicht etwa die Sprache des "gewöhnelichen", "ungebildeten" Volkes, sondern die Amtssprache, die Sprache des Dings, der Volksversammlung, sa der Reichstage, also die eigentliche Muttersprache, die

seder Germane verstand. And dies Wort theodisc, duitisc kommt aus einer alten Wurzel, aus der das gotische thiuda, das althochdeutsche diot, mittelhochdeutsch diet geworden ist, was alles nichts anderes bedeutet als Volk. Wenn man also um sene Zeit, aus der das Wort theodisc zuerst bezeugt ist, also in der Karlingerzeit, vom "Deutschen" sprach, so meinte man nicht das Deutsche Volk als politische Einheit, sondern man hat zu überseiten: "die volksverständliche Sprache", kurz aber nur in diesem Sinne, die "völkische". Dazu war dies theodisc oder duitisc nicht nur der Gegensatzum Latein der Kirche, sondern bereits 801 auch zur fränkischen Sprache "weil ein Teil der Franken verwelscht war" (Klugez-Göte) und somit von den rechtszteinischen "Deutsch" redenden nicht mehr verstanden wurde. Erst etwa 300 Jahre später verstand man unter Deutsch auch Land und Leute. So spricht das Annolied (vor 1110) von den "Deutschen Landen", Walter von der Vogelweide singt "in allen tiuschen landen", aber "Deutschland" kam erst im 15. Jahrhundert auf.

Wir sehen, welch ein Irrtum es ist, ,die Deutschen', wie Hermann Wirth es will, zu übersehen mit ,die Deutenden', wobei man in den Deutschen das zur denkerischen Deutung aller Erscheinungen sozusagen einzig geborene und vorherbestimmte Volk sieht. Natürlich liegt auch dem Wort ,deuten' unser thiuda, diot, also ,Volk' zus grunde, und somit heißt deuten nichts anderes als ,volksverständlich machen'.

Doch können wir nun den Versuch wagen, ob uns das Wort diot, diet, thiuda nicht noch einen tieferen Blick gestattet in die hochgermanische, sa die frühgermanische Zeit. Das scheint möglich zu sein dadurch, daß unser Wort schon in ganz alten Tagen hervorragend beteiligt ist an der germanischen Namenbildung. Eine überraschend klare Sicht eröffnet sich uns sa in die Welt der Ahnen, wenn wir deren vorzüglichste mit diot, diet, thiuda gebildete Namen betrachten. Da haben wir Dietrich oder Theoderich, was "Volksherrscher' heißt. Dietrich war denn auch der erste Deutsche Vorname, der, wegen seiner heidnischen Erinnerungen, bei den Monchen als "gesperrt" galt (Khull 27). Wir haben Dietmar und Theodemar, — beide bedeuten glanzend im Volk'; wir finden Dietbald, Theobald, — stark' oder kuhn im Volk'; Dietbrand: kampfftrahlend im Volk'; wir haben den herrlichen Frauennamen Thiota, die Völkische' — eine Trägerin dieses Namens aus edelstem Ges schlecht wurde, laut Suldaer Annalen, auf Veranlassung einer Mainzer Bischofs sunode ihrer, wie wir heute sagen wurden: volkischen Gesinnung wegen ausges peitscht, also geschändet... Aber ich kann sie hier nicht alle anführen, die diet-Namen; es ist eine glänzende Reihe, von denen eine sehr große Alnzahl auch zu Samiliennamen wurden in der gewaltigen Gemeinschaft der Deutschen; auch eine Unzahl von Ortsnamen sind mit diet gebildet, wie Diedenhofen, Ditfurth, Detmold. Schon vorgeschichtlich ist der Dietweg bei Reutlingen.

Also was beweist uns nun die Tatsache, daß diot und seine älteren Formen namenbildend waren? Doch wohl, daß die Germanen ehedem unter diot, thiuda, die alle auf den indogermanischen Stamm tu, das heißt "stark sein", "wachsen" zus rückgehen, doch noch etwas mehr verstanden haben müssen als Volk und Volksssprache. Wenigstens war der Begriff diet, also Volk sür sie etwas ganz Großes, Umsassendes, sa Gottbezogenes. Denn sonst wäre er nie und nimmer zur Namensbildung herangezogen worden. "Einen dichterischen Heilwunsch" nennt sa Khull (10)

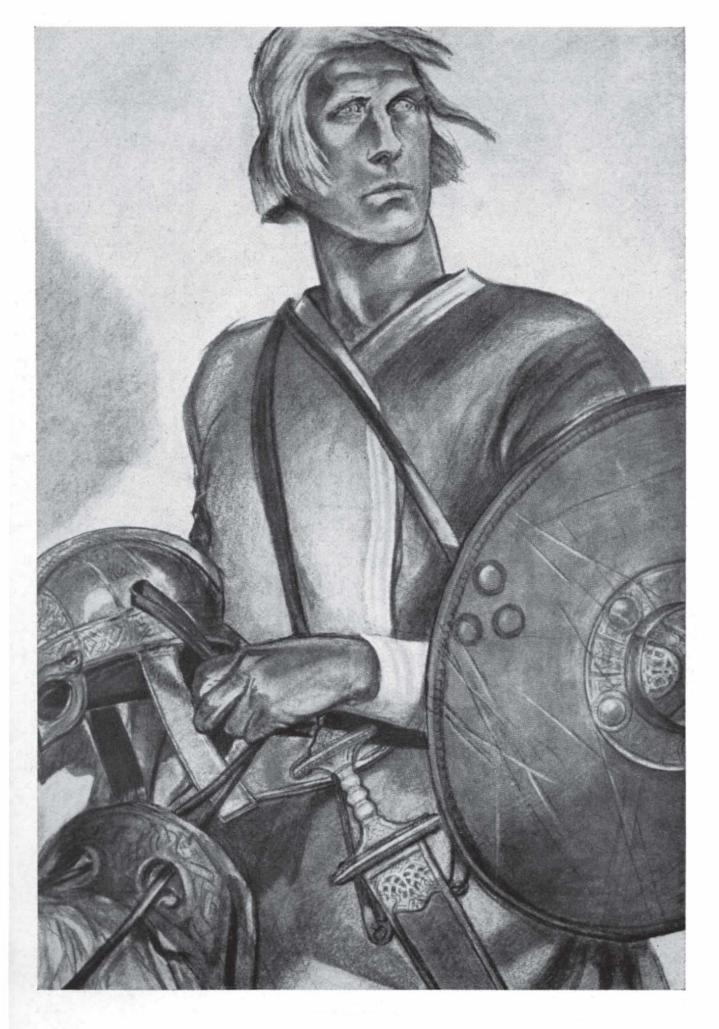

Wilhelm Betersen: Der Reiter von Balsgarbe, 6. Jahrhundert

Schulwandbild des Berlages S. E. Machemuth, Leipzig

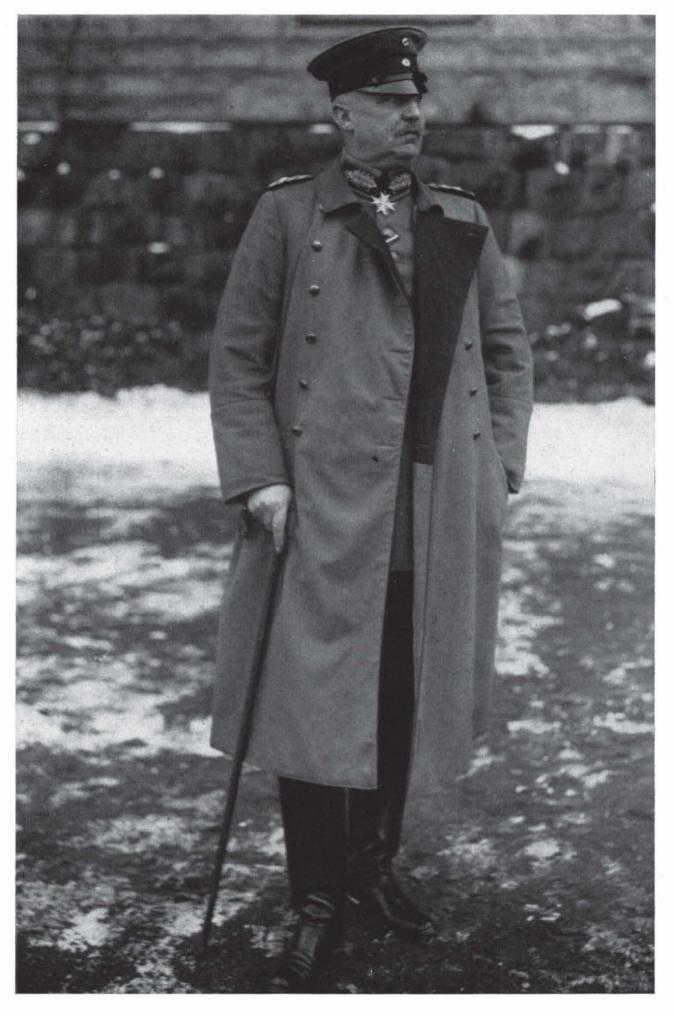

Am 9. Oftermonds 1940 jahrt sich zum 75. Male der Geburttag des Seldherrn Erich Ludendorff Aufnahme während des Weltkrieges im Jahre 1915 Mit Genehmigung des Zeughauses Berlin

mit tiefer Berechtigung den Deutschen Vornamen. Zu seiner Bildung wurden eben ausnahmelos nur Begriffe gebraucht, die etwas Hohes, etwas Schones, Ehrenhastes, von heiligstem Wunsch Ersehntes, etwas Gottnahes bezeichneten. Ein solcher Begriff muß diet-Volk gewesen sein in der Zeit, aus der uns keine Urkunden mehr erhalten sind als die Namen, sene "älteste Stammrolle des Deutschen Volkes". Wir haben somit festzustellen, — der Schluß ist unausweichlich, — daß sich längst vor dem neuen Gebrauch des Wortes duitisc die Germanen tatsächlich als Ein großes Volk gefühlt haben muffen. Wurde doch dies diet, diot bef allen Deutschen Stämmen, über alle Stammesgrenzen hin, von den Siten der Oftgoten (Theo, derich, Dietrich) bis nach Friesland hin (Dietleib:Thjalf, Dietbald:Dibbe) zur Namenbildung genommen. Dieses Sichialsi Eini Volkifühlen ist dann, in der Zeit des Verfalles, insbesondere durch den Einbruch des landers und sippentrennenden Fremdglaubens, verloren gegangen, nur sein letter Zeuge, die Sprache, war geblieben, und in ihrer Bezeichnung als duitisc ragt sie wie ein uralter Runenstein, bessen Schrift vielfach erloschen ist, in unsere Zeit. Die Inschrift "Deutsch", die man in der Karlingerzeit diesem alten Steine gab, entsprach eben dem Sinne der uralten Schrift nur halb. Und fur den Begriff Volk mußte ein ganz neues Wort bienen, da man das alte nicht mehr recht verstand. Erst in unserer Zeit hat man, bewußt darauf zurückgreisend, das 21mt des "Dietwarts' geschaffen und Rassen, und Volkskunde zusammenfassend "Dietwesen" genannt. Doch muß sich die Lebens, fähigkeit dieser Worte erst erweisen. Heute sprechen wir eben nur noch vom "Volki. Im Gotischen ist das altnordische fole, das mittelhochdeutsche vole und das alt: nordische fole überhaupt nicht bezeugt. Und das Wort bedeutete lediglich "Heerhaufe", — weshalb wir sa heute noch von "Ariegsvolk' sprechen. Und die vielen mit Bolk' gebildeten Namen dürfen wir also nicht mit den diet-Namen gleichstellen; Volkhart heißt somit nicht "krastvoll im Volk", sondern "krastvoller Krieger', Volkmar nicht wie Dietmar:Theodemar ,berühmt im Volk', sondern ,berühm: ter Kämpfer', Volkrat etwa ,bedachtsamer', ,ratender Kämpfer', Volkwart ,kriege: rischer Wächter', Volkfried schütender Krieger'. Später erst kam die Erweiterung der Bedeutung zu Volk, aber man dachte dabei längst noch nicht an den stolzen Begriff Volk, der uns heute, insbesondere seit der volkischen Erneuerung Deutschlands, selbstverständlich erscheint. Eine 2lhnung dieses neuen Wortsinnes ging den Deutschen erst auf "seit der geistigen Wandlung unseres 18. Jahrhunderts, die im Volk den Ursprung der edelsten Guter und Sitten erkennen lehrt und damit auch das Wort zu neuer Würde adelt, zu der es, das fremde Nation verdrängend, um 1800 mit dem Ringen um Freiheit und Einheit der Deutschen vollends erstarkt" (Kluge:Göte). 2luch unser Wort "völkisch" ist in seinem neuen Sinne noch ganz jung: früher bedeutete es nur volkstumlich, in der Bedeutung unseres häßlichen Fremdwortes ,popular'. Und noch in demselben Jahre, in dem General Ludendorff sein gewaltiges Wort sprach, "Deutschland wird völkisch sein, oder es wird nicht mehr sein", wurde völkisch' von dem Germanisten G. Noethe als "unschön" abgelehnt. 2lber endlich ist heute die Brücke zum alten "diet" wieder geschlagen. "Diet" und Bolk' wurden eines. Und Dietrich, der Volkskönig, reitet wieder durch die Deutschen Lande.

#### Die Religion

Aus Gründen der Sauberkeit nehme ich in dies "Völkische Wörterbüchlein" das Fremdwort Religion auf. Der Deutsche muß endlich einmal klar erkennen, daß er sedesmal, wenn er von Religion spricht, etwas ganz und gar und innerlichst blut, und artsremdes nennt. Die freie Deutsche Seele kennt keine Religion, sondern nur Gotterleben. Religion ist, ganz im Gegensatz dazu eine auf Beschreibung und bestimmte Vorstellung eingebildeter "übernatürlicher" Vorgänge sowie auf vorgezeich, nete Regeln zu deren Verehrung gegründeter Zweckbau.

Eigentlich kommt ja Religion von einem lateinischen religere, das es zwar in dieser Sorm nicht gibt, aber dem Wort diligere = hochachten genau so entspräche wie etwa remittere und dimittere einander entsprechen: beide bedeuten vergeben'. Nun können wir hier nicht die altlateinische Bedeutung von religio geben. Es genuge die Grunderklärung von Religion nach Kluge: Bote: "Rücksichtvolle, gewis senhaste Beachtung, Gewissensscheu'. Diese Deutung beschreibt sozusagen das Wort als Gefäß, als Topf, der nun mit beliebigem religiosem' Inhalt gefüllt werden kann, mit Buddhismus, Christentum, Taoismus, Lamaismus; alles das sind Religionen im Sinne meiner oben gegebenen Bedeutungbeschreibung. Und deren Nichtigkeit wird allein schon dadurch bewiesen, daß sämtliche Religionen sich als lehrbar, als erlernbar bezeichnen; legt doch die Kirche allergrößten Wert auf Relis gionunterricht, was vom dristlichen Standpunkt, vom Standpunkt der Relis gionen überhaupt gang folgerichtig ist, aber vom sicheren Boden Deutscher Gotts erkenntnis aus gesehen, genau so einen Widersinn bedeutet, wie wenn wir ein Unterrichtsfach für Treue, für Liebe oder Klugheit einrichten wollten. Viele sehen das zwar noch nicht ein, weil sie für das in allen Menschen Deutschen Blutes, auch in den Christen, doch immer noch irgendwie lebendige Gotterleben wahllos das Fremdwort Religion gebrauchen. So könnten wir auch Schillers bekanntes Wort:

> Welche Religion ich bekenne? Keine von allen, die du mir nennst. Und warum keine? Aus Religion!

völlig treffend so verdeutschen: weil ich mein Deutsches Gotterleben habe, bekenne ich mich zu keiner Religion.

Dieser unselig flimmernde Doppelsinn des Wortes Religion ist es auch, der die Schuld daran trägt, daß man uns immer wieder fragt: Ja, aber was gebt ihr uns nun für eine Religion statt des Christentums? Die Antwort darauf ist, wie wir nun klar sehen, schon in der Erkenntnis des eigentlichen Wortsinnes von Religion enthalten: es kann uns gar nicht einfallen, nun etwa an der Stelle von Tollkkirschengist, Blausäure oder Nikotin zu geben. Denn für uns ist sede Religion Frevel am Göttlichen. Wird doch "das Gotterleben, das erhaben über Zweck, Raum und Zeit, über sedweder Albsicht und auch Albsichtlichkeit die Menschenseele segnet, durch nichts so verhindert als durch sedes Bemühen, in Kulthandlung oder in Abung es in der Seele absichtlich erreichen zu wollen" (Mathilde Ludendorss: "Gottlied der Völker", Seite 353).

Wir möchten nun meinen, es sei noch Zeit, die Worte Religion und religiös aus unserer Sprache loszuwerden. Wir haben sie nämlich noch gar nicht so lange. Nach Kluge:Göte (479) nistete sich "Religion" erst seit 1517 bei uns ein, und zwar sür den Begriff, der bis dahin gedeckt war durch "gemeiner christlicher Glaube". 1537 erst fand das Wort Einlaß in den katholischen Katechismus. Alber noch Luther vermeidet es in seinen sür das Volk bestimmten Schristen und sagt lieber "Gottes; dienst". Entsernen wir also aus den Schatkammern der Deutschen Sprache den salschen Stein "Religion". Dieses Wort gehört in den Schaukasten eines Museums der Völkerkunde. Denn all den hier von dem Seschichtesorscher zu besichtigenden Religionen steht hoch und einsam gegenüber die Sotterkenntnis, — als

"der Baum, der mit breiten Aften die weite Welt überwölbt" (Edda).

### Gott hat die Priester verlassen.

Ofold ford din Prinflux wurlouffun, Din fifuoutzun nürk norf.

Evonun, Blitz! - fornogn om zür gendiogun.

Ch noord fifuoüln, - noir lorüfifun.

Varefiforun odü ünb mit Doorbun,

Progfatungnift!

Piflorogn om odnimm Sulb nirft nunfr,

Dündurbrünfliogur Düffungilizur!

Dür noollun nirft ninfr nelöft frin.

Dür noollun fulbur nelöfun -

Bernd Holger Bonsels

#### Isländisches Volkstum

ein Beitrag zum Charakterbild des nordischen Menschen

Von Rolf Beckh

Ullen fremden Entwurzelungversuchen zum Trot, fließt aus unserem Blut wieder heiliges Erbgut in unsere Sinne, die daraus Krast gewinnen, im Lichte Deutscher Gotterkenntnis nach unseren Ihnen zu forschen. Dieses bewußte Suchen bedarf nicht ausschließlich des Vernunsterkennens, vielmehr "erfüllt" es mit der Sicherheit blutzlicher Richtkrast die Zusammenhänge, und fügt die lückenhasten Ergebnisse der Geschichtesorschung und der Erdsunde mit rassegebundener Gestaltungkrast zu einzheitlichem Vilde. Das tritt dann lebendig vor unsere Seele und erfüllt uns ebenso mit verehrender Bewunderung, wie mit heißem Tatwillen, wieder eine den göttzlichen Gesehen entsprechende Entwicklung unseres Volkstums zu erkämpfen.

Unsere Ahnen waren "Norden", um nicht zu sagen Deutsche, nur aus der Reinsheit ihres Blutes, wir sind es auch aus erkennender Bewußtheit, aus zielsicherem Verantwortungwillen!

Nun muß es den durch die materialistisch-jüdische Denkungart Beeinflußten, ebenso wie den durch die christliche Suggestion Beeinflußten trot blutlicher Binsdung ungeheuer schwer fallen, Alnerzogenes und Angelerntes, das unsere Vorsfahren in zweiselhastem Lichte erscheinen läßt, abzutun; alle so befangenen Volkssgenossen sordern immer und immer wieder "Beweise", wie sie gesunde Arteilsskraft längst nicht mehr nötig hat. Doch dürste es überraschend sein, daß auch solche Beweise einwandsrei erbracht werden können.

Da sind einmal die sich langsam mehr und mehr zu einem geschlossenen Bilde fügenden Ergebnisse der Ausgrabungen und uns erhaltener Kulturdenkmäler aus vorchristlicher Zeit. Dabei möchte ich nur zwei Sälle kurz herausgreisen: Erstens der dänische Sund des nordischen Mädchens von Egnede (zirka 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung), deren vollständige Kleidung durch die Gerbsäure des Eichensarges und der umhüllenden Moorschicht in den natürlichen Sarben erhalten war, selbst das lichte Blondhaar war noch zu erkennen (siehe die beiden Albbildungen auf Seite 24), und dann die wissenschaftlichesachmännische Durchrechnung eines ausgegrabenen Wickingerschisses durch Schissbauingenieure, die zu dem bedeutungvollen Ergebnis kamen, daß sowohl in bezug auf die Sormgebung (Strömungtechnik) als auch in der Alussührung heutzutage für den gegebenen Zweck kein geeigneteres und besseres Schiss hergestellt werden könne (siehe Schissbau, Jahrgang 1932, Hest 10). So muß trot der Zerstörungwut der eisernden Christen an den Werken unserer Alhnen und trot des Scheiterhausens Ludwigs des Frommen heute die Wissenschaft Stein um Stein ausgraben und heben und zu einem gewaltigen Denkmale nordie

schen Schöpfergeistes, nordischer Kulturhöhe formen. Längst haben Männer, wie Gustav Kossina, E. Surmann, L. Wilser, Gorsleben und andere mehr gesicherten Stoff zusammengetragen und uns eine Vorstellung von der Welt unserer Vorsahren gegeben. Immer mehr wird die Bestätigung dessen erbracht, was uns Tacitus in seiner Germania von den alten Germanen schildert, deren Sitten und Gebräuche er als Feind selbst nicht genug rühmen kann.

Daß es aber auch lebende Zeugen für solche Wahrheit gibt, dafür mögen diese Zeilen sprechen.

Wer hörte nicht mit Staunen von senen Nachkommen nordischer Kreuzsahrer, die heute noch in den abgelegenen Tälern des Kaukasus in naturgegebener Albgesschlossenheit in hohem Maße ihre rassische Eigenart bewahrten! Wer wüßte nicht von dem ungebrochenen Heidentrot, der zuweilen aus den seeharten Augen tapserer Leute von der Wasserkante leuchtet, die die Nachkommen der vom Papste vernichsteten Stedinger und Friesen sind und deren letzter großer Held unser Gorch Fock gewesen, der am Skagerak blieb!

Und so wissen wir auch, daß dort am Nande des nördlichen Eismeeres ein Inselvolk lebt, um das eine herbe Natur ihre schüßenden Sittiche breitete, und das troß vieler blutiger Kämpfe zur Zeit seiner Christianisierung sich unter dem nordischen Himmel eine kräftige Eigenart gewahrt hat, und noch heute, so klein es ist, seine freiheitlichen Nechte zu schirmen weiß. Un eine Landschaft gebunden, die diesem Volk kaum den notwendigsten Lebensunterhalt zu bieten vermag, hat es doch eine erstaunliche geistige und künstlerische Fruchtbarkeit entsaltet. So gibt es auf Island beispielsweise keinen Wald in unserem Sinne, nur niederes Buschwerk rings umtobt von den eisigen Sluten des Nordmeeres, überall selsige Küsten, die der Schisssahrt kaum günstige Häfen bieten, dazu meist vereist sind. Im Innern schließen geswaltige Schneeberge vulkanischen Ursprungs weite unbewohndare Hochebenen ein, ungeheure Gletscher zwischen noch tätigen Bulkanen durchziehen das Land, um in zerklüsteten Ssorden ins Meer abzudrechen. Über allem wiegt ein rauhes Klima mit viel Nebeln und Sturm, die Nächte ost von zauberhastem Nordlicht erleuchtet.

In ständigem Kampfe mit den Naturgewalten hat sich der Isländer seine nordische Seele erhalten, die wir in dem im Jahre 1904 erschienenen Islandwerke von Valtyr Godmundson etwa folgendermaßen als Volkscharakter geschildert sinden.

"Allen Isländern gemeinsam ist eine gut entwickelte Begabung und ein übermäßig starkes Selbstgefühl. Ein Isländer hört es ungern, wenn man von ihm sagt, er sei von den Anschauungen anderer abhängig oder beeinflußt. Er will unter allen Umständen sein eigener Herr sein im Denken wie im Handeln. Er pflegt sich sedem seindlichen Einfluß zu widerseihen und wahrt sein persönliches Necht bis zum Außersten. Er ist dabei auch ein Freund des Fortschrittes auf sedem Gebiete, aber sein Sinn für Unabhängigkeit und Freiheit kennt keine Grenzen. Jede Leitung von Außenstehenden und ihre Einmischung empfindet er als Druck und haßt er.

Er ist darin äußerst feinfühlig und empfindlich, und ist leicht verletzt, wenn er nicht so rücksichtvoll behandelt wird, wie er glaubt beanspruchen zu können. Sein Gottesstolz ist wach, er verlangt, daß seder ihn für gleichwertig achtet; auch wenn er nur ein einfacher Diener oder Alrbeiter ist, kann er sich nicht darein sinden, wenn man ihn nur als Werkzeug betrachtet, auf das man weiter keine Rücksicht zu nehmen braucht. Er kennt in dieser Hinsicht keinen Standesunterschied an und mit seinem ausgeprägten Sinn für das Recht der Persönlichkeit verlangt er, daß man nie seinen Wert als Mensch vergißt, und ist dabei in seinen Empsindungen schon von einem kleinen Mangel an Rücksicht verletzt, den mancher Indere in gleicher Lage kaum beachten würde.

Diese Empsindlichkeit und Seinfühligkeit erstreckt sich nicht nur auf die eigene Person, sondern vor allem auch auf seine Sippe und seine Freunde, sa auf alle Landsleute. Der Isländer duldet daher nicht leicht Tadel oder kränkende Bemerkungen über sie von Fremden und betrachtet dergleichen beinahe als persönliche Besleidigungen. Wohl kaum ein Volk liebt so seine Heimat und sein Vaterland, und seine Liebe und Fürsorge für seine Alngehörigen ist außerordentlich weitgehend. Das bei ist er großzügig und gastfrei und seht seinen Stolz darein, in der Hinsicht sein Möglichstes zu tun.

In seinem äußeren Auftreten ist der Isländer oft ein wenig schwerfällig und und behilflich. Es sehlt ihm an der Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und Seinheit, der Liebenswürdigkeit und Höflichkeit, die 3. B. den Kranzosen kennzeichnet. Er schließt sich nicht leicht an Kremde an und ist ihnen gegenüber häusig etwas verschlossen und unzugänglich. Er bemüht sich gewöhnlich nicht, zu gefallen oder bestimmte, allgemein übliche Kormen zu beobachten, und Schmeichelei, Heuchelei und Berechnung liegen ihm sern. Er ist bestrebt, gegenüber sedermann und unter allen Umständen wahrhaftig, schlicht und natürlich zu sein, er scheint daher Kremden, die ihn nicht genauer kennen, leicht etwas rücksichtlos und unhöflich, sa beinahe grob.

Die Isländer sind durchweg recht lebhaft und geistig rege, auch haben sie viel Sinn für Humor und sind sehr zum Spott geneigt. Als Volk, das hart im Kampfe mit der Natur steht, sind die Isländer außerordentlich gefestigt und kommen nicht so schnell aus dem Gleichgewicht, sie sind nicht leicht von etwas begeistert, oder leicht erregbar, es liegt in ihrem Wesen, äußerst ruhig zu sein, man weiß sich zu beherrschen. Zu dieser nach Alußen gezeigten Kühle haben sie aber Gemütsbewegungen, von deren Tiese und Innigkeit man sich selten die richtige Vorstellung macht. So ruht auch das Göttliche ties verschlossen in ihrer Brust. Bekannt ist ihre freie Alussalfung, krömmelei und Linduldsamkeit sind und bekannte Dinge. Der Isländer hält an der Abereinstimmung seiner Anschauungen mit dem Tatsächlichen sest, er fordert unbeschränkte Kreiheit sür die persönliche Aberzeugung des Einzelnen, wie er überhaupt klarer Denker ist und die unbeschingte Herrschaft der Vernunft über Gesühle und Stimmungen fordert. Doch ist ihm eine tiese Verehrung sür die Natur angeboren und so sehr er ihre unnahbare Großeartigkeit bewundert, so liebt und besingt er auch ihre Schönheit!"

So stellt sich uns das Bild des heutigen Isländers dar, es dürste anregend sein, den Charakter der heutigen Deutschen mit diesen Wesenszügen zu vergleichen; gewiß ist, daß der Isländer weit mehr noch das rassische Seelenbild des nordischen Menschen erreicht; sollte daran nicht auch die besonders schwierige und späte Eins

<sup>\*)</sup> Deutsche Wiedergabe von rationalistisch und naturalistisch.

führung des Christentums in Island schuld sein? Jedenfalls wissen wir nicht bloß durch die Geschichteforschungen Selix Dahns, daß hier im Norden mächtige Reiche und nordische Kulturen waren, die das artsremde Christentum erst zerstören mußte, um Suß zu sassen. Schwierig war die Bekehrung der stolzen Nordlandsöhne und noch heute spüren wir hier oben deren starke Nachwehen. Aluch hier nur ein Beispiel: Zu Beginn des 12. Jahrhunderts setzte es Magnus Stephensen durch, daß in allen Gesangbüchern Islands nichts vom Teusel erwähnt sei.

Noch heute sind die alten heidnischen Götternamen und Sagen in den "Riemurs" (reine Dichtungen, die wie die Gesänge Homers, wie Skaldenlieder von Mund zu Mund weiterleben) volkstümlich geblieben.

Nachfolgende Gedichte aus der erst vor kurzem schwächer gewordenen Blüte neuisländischen Schristums sprechen sür sich. Jedenfalls ist es erstaunlich, was das kleine heldenhafte Inselvolk in hartem Kampse mit der Natur als Träger nordischen Blutes darstellt, es ist, als ob dort oben noch ein Sunken senes trohigen Wikingergeistes lebte, der unsere Alhnen groß werden ließ. Uns erfüllt es mit Freude, daß in den nördlichen (Lappland, Eskimo) und südlichen (Seuerland, Südsee usw.) Rands Gebieten der Erde noch ein schmaler Streisen Heidentum lebt, daß naturgebundenes, urwüchsiges Gottesbewußtsein noch eine Stätte hat; aus dieser Freude schähen wir Island als einen Hort nordischer Freiheit!

#### Rückehr aus dem Süden

Von Benedikt Grondal d. J. (überfett von Baumgartner)

Nordwärts zieh ich breite Pfade Mit des Dampfes Slammendrang, Schneller als nach Slut und Regen Sliegt ein Schiff den Sluß entlang. Städte, Burgen fliehn vorüber Zahllos: ohne Ruh' und Rast Dreht sich gleich des Erdballs Kreisel Der Maschine Eisenlast.

In des Südens stolzen Sälen Sah ich Ros' und Lilie blühn, Stolze Männer, holde Frauen, Lieblich war ihr Wort und kühn; Von den himmelhohen Türmen Scholl der frohe Stundentanz, Von den goldgeschmückten Wänden Strahlte heller Lichterglanz.

Doch indes die Pracht ich schaute, Standest Du im Silberkleid Vor mir, schimmernd, schneeumgürtet, Eisgekrönte Heldenmaid. Lieber will ich bei dir wohnen, Heimat, als in fremdem Glanz, Lieber bei dir einsam träumen, Alls mich drehn in leichtein Tanz.

> Niemals wird die Sonne tagen, Da ich nicht gedenke dein, Hehre, schöne Alsentochter, Mit dem Brauthelm licht und rein, Mit dem Schleier, zart gewoben Aus Kristall und weißem Schnee, Feuerglut im tiesen Busen Trotz der eisumwogten See.

Herrlich taucht die Morgensonne Deine Bergeswelt in Glut, Ihre Runenschrift, die goldne, Albends auf dem Meere ruht. Magst du auch zum Meere eilen Jeden Albend, schöner Strahl, Lebst am Himmel meiner Seele Du bei Tag und Nacht zumal.

> Ruf vom Grabe deinen Söhnen, Saga, die Vergangenheit, Ihren Zauber, ihre Schätze, Ihrer Helden Herrlichkeit Daß sie stehn und kämpfen mögen, Nie ermattend halten stand, Nimmer dulden, daß der Fremde Heil'ge sich das gute Land.

Wann wird uns die Stunde schlagen, Wo der Knechtschaft Nacht zerfließt, Wo der Blumen schönste Külle Llus dem freien Boden sprießt? Ja, der Tag, er wird erwachen, Wo das Recht zum Zepter greist, Llnd der Tag wird dann erst enden, Wenn mein Volk zum Grabe reist.





Der urgermanische Totenbaum

Links: Das Madchen von Egtved im Totenbaum — Rechts: Untere Hälfte des Totenbaumes

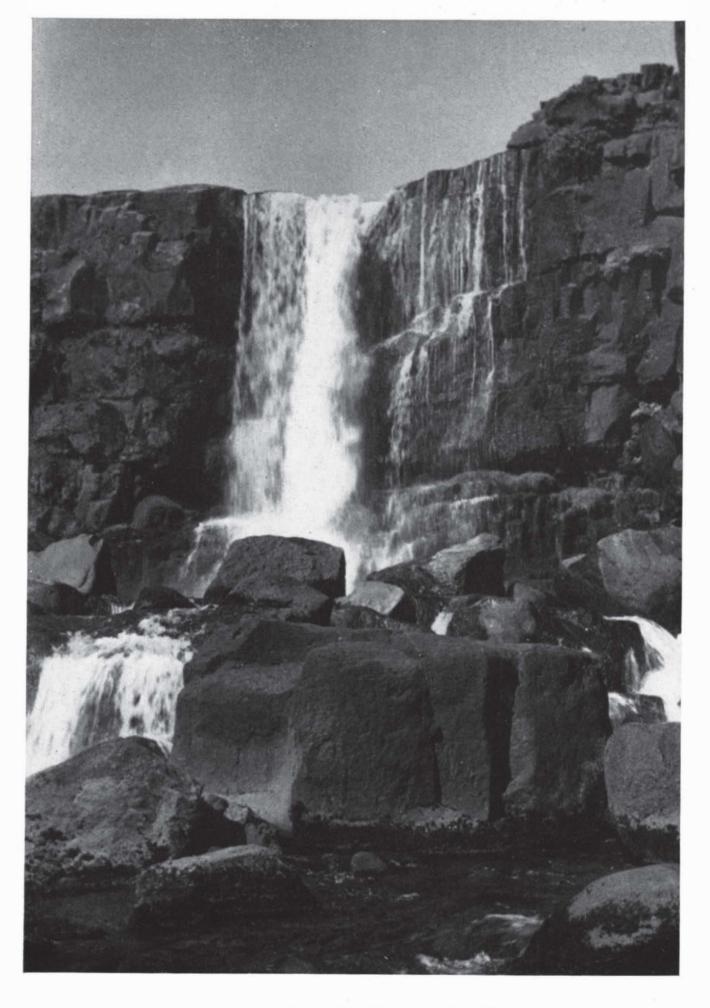

Island - Thingvellir, Ozera:2Bafferfall

Von dem Jahre 930 bis in das 19. Jahrhundert hinein hat das isländische Allthing hier unter freiem Himmel getagt



Beiße Quellen bei Reykjavik

2lufnahme: Scherl Bilderdienft

"Wie anders das Leben unserer Alhnen und wie verwandt doch an Gottnähe ist ihre Antwort auf Amwelt und Schicksal, wie die jenes frohen Volkes des Südens; wie tief auch sondert es sich von dem Gottliede anderer Völker, die in ähnlicher Amwelt gelebt. Ja, das Dasein der Vorsahren war anders als jenes der Gonnen: kinder des Güdens. Was die Gesahren des Meeres den Inselbewohnern bieten, das türmte allein schon die Wetterungunst besonders in langen Wintermonden um ihr Leben. Andere Todesnot noch nahte sich ihnen in ununterbrochener Vielgestalt. So war denn ihr Sein ein stetes Ringen mit Wettergewalten, seindseliger Tier; welt, wenn sich nicht noch der Kamps mit anderen Stämmen und Völkern diesem steten Ringen mit Todesgesahren gesellte."

Aus: Dr. Mathilde Ludendorff "Das Gottlied der Bolker / Eine Philosophie der Kulturen"

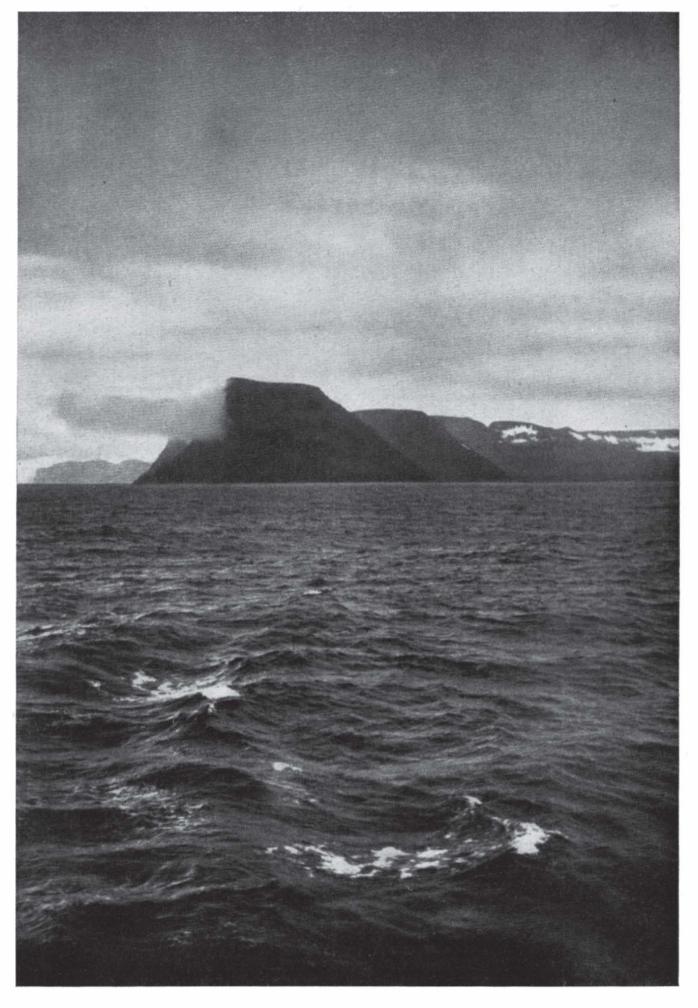

Island - "das trotige Ende der Welt"
Blick auf die Oftküste

2lus der Monatsschrift "Germanen, Erbe", Beft 6, 1938

#### Die Nacht

#### Von Bfarni Thorarenfen (überfett von Lehmann: Silhas)

Die Sonne sah ich Sinken ins Meer, Nun kann ich erkennen Kein Ding auf Erden; Dem Aug' entweicht Alles Vorhandene, Ich schau ins Öde, Mit Entschwundnem erfüllte.

Unbestimmbar, unbestimmbar Ist dort alles, Lieblich leuchten Lichte Künkchen. Sahnenträger sinds, Gefallen im Streit, Luf ihre Söhne Sehn sie herab.

> Wer ist das milde Mädchenantlitz, Das sehnend, träumend Sieht nach den Sternen? Das ist die Saga, Dem Gedächtnis der Menschen Spendet sie Nahrung Und nährt sich von ihm.

Vielfarbige Streisen Sahren prächtig Am Himmel dahin Mit hellen Flammen; Nord'scher Könige Ruhm Rauscht dort einher; Die Nordlichter haben Den Namen davon.

#### Island

Bon Bfarni Thorarenfen (überfett von Cehmann: Silhas)

Ruhmvolles Land, unster irdischen Tage Wiege und Hüt'rin, die treu und erhält, Bleibe im Schutz deiner einsamen Lage, LInberührt von der Verderbnis der Welt.

> Seltsame Mischung von Frösten und Gluten, Felsen und Ebnen und Lava und Meer, Prachtvoll und schrecklich, wenn seurige Fluten Strömen aus ewigem Eise daher.

Frost leih uns Härte, die Glut seurig Regen, Selsen das Streben nach höherem Glück, See tret' uns dräuend als Wächter entgegen, Scheuch uns von träger Genußsucht zurück.

Mögen die Schiffe, die welschen, auch tragen Wollust ins Land uns, so hat's keine Not; Laßt sie in isländisch Wetter sich wagen Jenseits des Hasens, so friert sie zu Tod.

Kannst Du Dein Volk aber nicht davor wahren, Daß bei ihm Laster und Elend sich mehr' Dann in ein uraltes Grab magst du fahren Wieder, o Heimat, und sinken ins Meer.

Wir freuen uns über alle Völker, in denen Gott noch wach ist, so gewinnt Deutsche Gotterkenntnis ihre Weltweite, die keinen Glaubenshaß, kein Machtgelüste und keine Unterdrückung kennt. — Wer dächte da nicht an die Sage vom Wanderer Wotan, der mit seinem sternbesäten Mantel durch die Lande zieht und der nur die grüßen kann, die wach genug sind, ihn zu erkennen? —

Das ist der Deutschen Seele Flug in die Weite, froh sieht sie unter den wehenden Palmen Samoas lebendiges Gottesbewußtsein und im eisigen Nordland göttlichen Freiheitwillen.

#### Der völkische Erzieher

#### Von Hans Sind

1

Es ist schon notwendig, daß man sich das Deutsche Wort "völkisch" ganz und gar zu eigen macht, wenn man sich einen Standpunkt zu erringen wünscht, von dem man übersieht, was wir der Deutschen Jugend geben mussen. Es ist nicht unser Ehrgeiz, sie national zu erziehen, sondern Deutschevölkisch. Jeder, der sich noch ein unverdorbenes Deutsches Gemut bewahrt hat, moge doch einmal feststellen, was bei dem Worte national in seinem Innern mitklingt. Nur der Sirnis, der sich breit und glänzend über so manches Leben gelegt hat, erzittert mitunter bei dem Klang des Wortes, wenn die Brust sich hebt vor Stol3. Es liegt etwas Lautes in dem Worte national, als ob das Beste schön zugedecht werden mußte, als ob das Echte übertont werden müßte durch etwas, was dies fremde Wort als schone Täuschung für uns bereit halt. Dann aber horche man einmal hin, was aus dem Wort "volkisch" hervorbricht oder leise und innig aus ihm heraussingt. Der durch lange, lange Zeiten vererbte Klang und Inhalt dieses Wortes ruhte unvergänglich im Rasse. Erbaut auf dem Grunde der Seele, nicht gehort oder nicht verstanden von dem törichten "Volk", weil fremder Klang und fremder Inhalt, mit arger List stets von neuem wiederholt von seinen Verderbern, die Quelle eigenen reichen Lebens trübten und schließlich zum Versiegen brachten. Wie anders kann das Wort "völkisch" seinen vollen Inhalt und tiefen, lebenweckenden Sinn wieder erhalten als dadurch, daß man den völligen Zusammenbruch der fremden Welt, die sich über das arteigene Wesen gelegt hat, herbeiführt? Das Wort "völkisch" ist in aller Munde, aber wo ist bei so vielen Deutschen Menschen sein Inhalt? Ruht er nicht immer noch auf tiefem Grunde? Besteht nicht die Gefahr, daß diesem Wort wieder ein anderer Sinn umgehängt wird, als ihm nach seiner eigenen Lebenskraft innewohnt? Wie ist so etwas nur möglich? Wer sich darüber klar ist, daß der Jesuit — sowohl der Albgesandte der Gesellschaft Jesu selbst als auch seder Mensch, der nach ihrer volkse zerstörenden Lehre abgerichtet worden ist - in sedem Gewande durch die Menschheit schleicht, um sein seelenknechtendes Werk zu fordern, der wird mit Grausen erkennen, daß er sich auch das völkische Mäntelchen umhängt. Welch ein furchtbarer Begensatz, der unüberbrückbar ift, wird auf diese Weise dem einfältigen Blick gar nicht mehr sichtbar, gar nicht mehr fühlbar! Der seelentote, zerbrochene, gottverlassene Leichnam des Jesuitismus unter der Maske des völkischen Menschen! Ja, unter der Maske! Denn der klare völkische Mensch läßt sich nicht als Maske oder Mittel gebrauchen; er ist seelenlebendiges, ungebrochenes Gleichnis des Gottes. stolzes und unerbittlicher Begner der Luge und des Scheins. Welche Aufgabe, die Tesuiterei zu Paaren zu treiben! Das ist ein Ziel für die Gegenwart und für die Zukunft, aus dem alten Erbaut neu entstanden. Das alles sagt uns das Wort

völkisch unmittelbar; es macht das Erbgut des Deutschen Menschen lebendig. Kein Zweisel, die heldische Seelenhaltung ist völkisch Deutscher Alt, und mit ihr paart sich die Innigkeit eines reinen starken Gemütes; denn Stärke ist nicht gleich, bedeutend mit Roheit. Krast und Innigkeit sind keine Gegensätze, sondern sie sließen aus ein und derselben Quelle. Die Härte des echten völkischen Menschen ist Alusdruck der abwehrbereiten Haltung eines Menschen, der mit der ganzen Innigkeit seines Wesens der Liebe und Erhaltung seines Volkes ergeben ist. Worte, lautes Wesen und äußerer Schein können ihm den Blick nicht trüben für die Scheidung von echt und unecht.

So steht am Beginn der Erziehung die Wahrheit, die Enthüllung der Tatsache lichkeit. Man muß sich nur immer vor 2lugen halten, daß der Gegensatz der Wahr; heit die Lüge ist, daß sie dort herrscht, wo die Wahrheit fehlt. Doch die Wahrheit ist unbequem, sie zerstört oft erbarmunglos die Lust und das Behagen, dem der Mensch sich hingegeben hat; darum ist sie ihm oft nicht willkommen, und er bes kämpst sie mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Ohne sie aber kann es den starken, zuverlässigen Mann des Volkes nicht geben. Wir setzen uns freilich nicht auseinander mit denen, die nur ein verächtliches Lächeln haben für das Stref ben nach Wahrheit, weil sie die edle, lebenerweckende Kraft verwechseln mit dem in ihnen wirkenden selbstfüchtigen, rohen Machtwillen; nicht mit denen, die Wahrheit und Luge mischen in der bewußten Albsicht, die andern, die "Dummen", um so gründlicher zu täuschen und sie ihrem tiefstehenden Machtwillen zu unterwerfen. Das Leben solcher Menschen spricht eine zu deutliche Sprache, als daß es nicht schließlich selbst von den "Dummsten" erkannt wurde. Wir wenden uns an alle, denen das Streben nach Wahrheit eine edle, lebenerweckende Kraft ist. Wenn es dann aber keinen andern Weg mehr gibt fur den, der in unwurdige Sesseln ges schlagen wurde, als Gelbstvernichtung der Geele durch ehrlose seelische Haltung oder Vernichtung des Körpers, weil sein Freiheitdurst und sein Chrgefühl die Sesseln zu zerbrechen suchten, so ist dies ein traaisches Verhänanis. Den Sinn seines Lebens aber erfüllt nur dersensae, der seelisch stark war. Das empfinden die Menschen auch fast alle, sehr viele wissen dies sogar gang klar, sie lehren und reden auch darüber zu unserer Jugend; aber wenn es dann heißt, durch die Tat und Haltung zu beweisen, daß die Worte kein leeres Geschwät waren, dann haben wir nur zu oft die traurige Gelegenheit, in seelische Abgrunde zu schauen. Wohl ist es richtig, daß die Menschen auf dem langen Wege, der zwischen der Bewährung höchster Seelenkraft und klarheit und dem völligen Seelentode liegt, in ungähligen 21b. ständen verteilt sind; es mag auch sein, daß dersenige, der ohne Rücksicht auf die Selbstvernichtung immer sagt, was er denkt, von seinen Mitmenschen beseitigt wird, und es ist wohl auch richtig, daß nur die Seltenen, die unvergänglich Großes für ihr Volk geleistet haben, durch die Wucht ihrer Leistung und Versönlichkeit manch mal von ihrem Volkie, wenn auch nicht anerkannt, so doch ertragen werden, wenn sie dem Volke den Spiegel vors Gesicht halten. Wer das weiß und trotidem mit "ruhigem Gewissen" so in der Lüge stehen bleibt, daß der Widerspruch zwischen seinen Worten und seinem Handeln als unabanderlich, als selbstverständlich hins genommen werden muß, der ist seelisch tot. Wer aber unter der Lüge leidet und

ehrlich sein will, der muß unter ständiger, ernster Selbstprüfung die Mitmenschen durch sein Handeln davon überzeugen, daß er alle in ihm wohnende Aberwindung. kraft für die Wahrheit einsetzt. Freilich werden die Mitmenschen, besonders dies sensaen, die in den Seelentod gegangen sind, an ihm gerade das, was er nicht geleistet oder erreicht hat, herausfinden und tadeln, weil das ihrem eigenen "ruhigen Ges wissen" so wohl tut. Doch das ist alles unwichtig für den Kampf; es zeigt nur, daß er schwer und hart ist. Der ehrliche Wille ist etwas Lebendiges und muß darum nach außen wirkend hervortreten, auch wenn er verkannt oder absichtlich in Zweisel gezogen oder verzerrt wird; er muß gespürt werden. Ein Wille wird sich am andern entzünden, und schließlich wird die Volksseele das ganze Volk in Bewegung setzen. Die Wenigen, die Geltenen, die Großen, die nie wankend wurden, werden dann mit hellem Glanze über dem Volke leuchten, und die andern alle, die der Wahrheit nachstreben in ihrem Wesen und Handeln, haben teil an diesem Siege und sind lebendige Glieder der Volksseele geblieben. Sie sind in solchem Ringen auch Kämpfer für die Volkserhaltung; denn je stärker die Wahrheit, desto stärker die Schöp: ferkraft des Volkes auf allen Gebieten.

Darum sehen wir den Willen zur Wahrheit an den Alnfang unserer Erziehung. Mag das Ziel auch noch so hoch sein und in seiner Vollkommenheit auch noch so selten erreicht werden, so ist die Aldwendung von ihm und die Hinwendung zur Lüge oder doch ihre Duldung aus kluger Berechnung, "weil die Menschen nun einmal so sind", Zerstörung der sittlichen Kräfte eines Volkes. Es ist "Jesuiterei", sich selbst zu betrügen und das gottverlassene, selbstsüchtige Wollen damit zu verhüllen, daß man die Lüge für notwendig, als zur menschlichen Natur gehörig erklärt. Das ist Pessimismus und Raub an den besten Gütern des Volkes. Der "ehrliche Kerl" soll sittlicher Höchstwert sein. Der machtlüsterne Herrenmensch, der vom Volke spricht, aber sich selbst meint, sowohl wie der schwache oder schlaue, sich ewig anspassende Weichling sind Entartungerscheinungen, vor denen ein gesundes Volk sich zu schützen sucht. Linendlich Großes kann die wahrhast völkische Erziehung da leissten. Freilich, es ist ein gewaltiger Schritt: von großen Worten und schönen Gestühlen zur Tat; doch er allein ist entschend.

Wenn solche Arbeit Erfolg hat, dann ist damit auch der Boden bereitet für die Entfaltung der andern göttlichen Wünsche; aber auf dem Grunde der Lüge wird die Seele und damit alle Leistungkraft vernichtet. In einem Volke, das ständig von der Lüge geleitet und in ihr erzogen würde, müßte zwangsläusig, wenn es noch ges sund ist, das Rasse: Erbgut die Albwehrkräfte bereitstellen gegenüber den Todesse gefahren und sie zur rettenden Tat einsehen; sonst aber wäre es reif für den Unters gang und würde ihm auch verfallen. Wenn wir unsere Jugend unnachgiebig und ausdauernd zur strengen Selbstprüfung erziehen, zur Wachsamkeit, damit sie ihrem Wollen von der trügerischen Vernunst nicht schmeichlerische, salsche Beweggründe unterschieben läßt, dann werden von ihr stets die Wahrhaftigsten und Freiesten auf den Schild gehoben werden; dann wird sie die Besten mit Sicherheit erkennen und den Mut haben, ihnen zu solgen. Sieg der Wahrheit, der Lüge Vernichtung — ist Ansaug und Ende unserer Erziehung, das unverrückbare Ziel der völkischen Jugenderziehung.

Die Frage nach dem völkischen Erzieher stellt uns vor die größte Schwierigkeit auf dem Wege zur völkischen Jugenderziehung; denn er muß ja in seinem Konnen, Wissen und Wollen der lebendige, überzeugende Ausdruck für alles sein, was die Jugend braucht, damit sie das Ziel erkennen und ihm mit hartem Wollen zustreben kann; im höchsten Sinne aber muß er in seinem Leben und seiner Haltung ihr Vorbild sein. Lehre und Leben mussen eine Einheit sein. Das ist die reinste Ausprägung, die in ihrer Vollkommenheit nur selten erreicht wird; aber auf dem Wege dahin muffen sich alle Erzieher befinden, die sich volkisch nennen. Die Frage, ob dieser Weg beschritten wird oder nicht, ift gleichbedeutend mit der Frage nach dem Schicksal unserer Jugend und damit nach dem Schicksal unseres Volkes. Der prüfende Blick, der die Wahrheit sucht, der die Tatsächlichkeit vor sich und andern nicht umfälscht, muß erkennen, daß nur wenige erst den Weg beschritten haben; denn damit, daß man sich völkisch nennt, ist noch nichts geandert, sondern nur das durch, daß man es wird, nur dadurch, daß das Segel des inneren Menschen ents schlossen herumgelegt wird, ist der Wandel da. Das ist ein innerer, tief verborgener Vorgang, der nach außen durch Tat und Haltung als tatsächlich vorhanden, als Wahrheit, sich erweist. Warum wird das so oft, sa allgemein verkannt? Diese Frage muß gestellt und muß beantwortet werden; denn so lange die Erzieher nicht völkisch sind, konnen wir nicht auf die volkische Erziehung der Jugend hoffen.

Die Deutsche Revolution, in der wir mitten drin stehen, soll den völkischen Menschen stark und klar erstehen lassen, nicht wahr, Deutsche Jugend? Eine Refor, mation, die auf halbem Wege stehen bleibt, wie das leider in der gewaltigen Luther, zeit geschah, wollen wir doch nicht wieder erleben? Die Halbheit, in die Luthers Werk, nicht ohne seine Schuld, auslief, hinterließ unserm Volk eine tiefgehende Spaltung; es soll doch nicht etwa eine zweite hinzukommen? Was damals leider nicht getan wurde, weil der große Deutsche Mann Luther die Deutsche Seele nicht voll begriff oder weil er ihre gewaltigen Ausbrüche aus Artiefen fürchtete, weil er den Weg aus dem südischen Denken heraus schließlich doch nicht fand, weil er mit den weltlichen und geistlichen Sürsten gegen die Deutschen Bauern, die Sackelträger einer Deutschen Umwälzung, stand, was damals nicht geschah, muß heute geschehen: der Deutsche Gott muß siegen, und nicht der südische Gott des alten oder neuen Testaments. Wie erringt man aber den Sieg? Etwa dadurch, daß man abwartet, wie "alles wird"? Reden so nicht solche Menschen, die sich vor der Tat fürchten, weil sie personlich unangenehme Solgen hat oder haben kann? Hat es noch etwas mit der Wahrheit zu tun, wenn ich für meine Überzeugung nicht eintrete, wenn ich meine Überzeugung nur für den personlichen Bedarf habe, mit dem Bekenntnis und allen Solge rungen daraus aber lieber warte, ob oder bis die öffentliche Meinung mir den Schritt leichter macht? Ist das Kämpfertum? Ist das Deutsche Art, so wie du sie ersehnst oder wie du sie bewunderst, wo sie bewiesen wurde zu allen Zeiten unserer Geschichte? Niemand wird schon dadurch ein Held, daß er andern folgt, die den Weg frei gelegt und ges fahrlos gemacht haben; sondern er erweist sich als solcher nur durch seine Tat. Je einsamer er sein muß in seinem Wirken für sein Volk, weil es ihn nicht versteht

und ihn lästert und verfolat, desto tiefareifender werden die Solgen sein. Der Mitläufer aber ist Masse und gahlt im Leben eines Volkes nicht mit. Warum aber sett der gang in und aus der Volksseele lebende und schaffende Mensch sich so schwer durch, warum wird er so oft verkannt? Was ist das "Ewig, Gestrige", wie Schiller es nennt, das der hartnäckigste Seind ist von allem Neuen, wirklich Fruchtbaren? Wenn wir ehrlich sind, mussen wir es Bequemlichkeit, Selbstsucht, Glücksgier, Leidscheu nennen. Alber die Vernunft schläfert das Gewissen ein, indem sie die Bes weggrunde umfälscht; und so belugt der Mensch sich selbst. Gern läßt er sich von seiner Vernunft sagen, daß er nicht bequem ist, sondern Hüter einer heiligen Orde nung, daß er ja gar nicht an sich denkt, sondern ans Volk, daß er nicht sein Glück sucht, sondern daß das Volk vor einer großen Gefahr bewahrt werden muß oder daß die Zeit noch nicht reif ist. Er glaubt alles gern, was keinen Einsatz, kein folges richtiges Denken, kein Albweichen von lieb gewordenen Gewohnheiten von ihm verlangt. Soll nun gar noch Lebensunterhalt, das Leben selbst oder der gute Ruf" eingesent werden, dann fangt die Vernunft an zu lugen, daß sich die Balken biegen; aber der Mensch glaubt ihr alles. Regt sich aber dann doch einmal das Ges wissen, weil diese Haltung mit all den Lehren, die man gibt oder gegeben hat, und den Phrasen, die man gedroschen hat, sa gar nicht übereinstimmt, dann trägt die Vernunft schnell neue Lugen heran, und der Mensch hat wieder seine Ruhe. Er ist dann wieder "überzeugt christlich" oder "überzeugt völkisch" oder auch etwas anderes, se nachdem, was die herrschende Meinung seinem gottverlassenen Selbst: erhaltungwillen vorschreibt. Das sind die "Intellektuellen", die so federleicht wies gen, wenn es sich um das Dasein des Volkes handelt; aber nicht die völkischen Tatmenschen und Seelenschmiede, die die Denke und Urteilskraft mit aufrufen zum Einsat bis in die letten Folgerungen; die sich ihre Vernunft nicht umdämmern lassen von Wahnideen und vom Glauben an das, was sie eben glauben sollen. Der Glaube ist blind und vielleicht eine "Stute" für den schwachen, "einfältigen" Menschen. Die Aberzeugung kennt und sieht das Ziel; sie ist 2lusdruck der Kraft im Menschen. Der Glaube bewegt den Menschen, sich führen zu lassen, ohne Weg und Ziel zu prüsen; das ist das Wesen des Christentums, das seine Gläubigen aus dem Volke entwurzelt. Die reife innere Aberzeugungkraft des völkischen Menschen, die eben errungen werden muß, treibt den Willen an zur volksrettenden Tat und läßt die Personlichkeit erstehen. Wer nur noch irgend diesen Unterschied mit seinem volkischen Gewissen in sich aufnehmen will, der setze das Segel und bilde sich zur innig und tief mit dem Volke verbundenen Personlichkeit, die wahr und aufrecht handelt, so wie ein gesundes Volk das verlangt. Luther nennt die Vernunft eine Dirne; und das ist sie auch für diesenigen Menschen, die sie als Täuschungapparat der Selbsterkenntnis benutzen. Die Vernunft ist aber auch der Wegweiser zum Wissen und Erkennen, zur Selbsterkenntnis bis hinauf zu der Höhe, wo die aus der Wahrheit oder aus der Liebe zum Volk herausdrängende Tat Wirklichkeit wird. Dahin unsere Jugend zu führen, ist die 2lufgabe des volkischen Erziehers. Wer aber soll dem Erzieher dazu die Waffen geben? Er selbst muß es tun, oder das umstürzende und aufrüttelnde Geschehen seit dem 1.8. 1914 über Höhen und durch Tiefen wird seinen Sinn verloren haben. Er selbst muß sich erziehen dazu, und

keine 2lusrede darf da gelten, da der größte Teil der Erzieher all die gewaltigen Ereignisse miterlebt hat. Das Leben selbst war sein Erzieher mit ungeheuren Er eignissen, und der einzigartige Mann, der geniale Seldherr des Weltkrieges, Ludendorff, und seine Frau wirkten seit langen Jahren in rastloser Alrbeit und mit uns beirrbarer Klarheit an der schweren 2lufgabe, die "Ewige Gestrigen" wach zu machen für die tiefen Erkenntnisse, die sie zum Segen des Volkes sich erworben haben aus dem Geschehen der letten 20 Jahre. Die lange Reihe der Werke dieser beiden Menschen oder der Werke, die unter ihrer Schirmherrschaft entstanden sind und ents stehen, dient dem unablässigen Ringen, das völkische Gewissen des Deutschen Volkes aufzurütteln und alle Volksgeschwister aufzurufen, den Weg der Rettung zu gehen. Alle Werke gehören in diesen Kampf hinein, aber die Grundlage einer völkischen Jugenderziehung ist niedergelegt in dem herrlichen Werk von Frau Dr. Mathilde Ludendorff: "Des Kindes Seele und der Eltern 21mt". Möchten doch alle Erzieher, weniastens aber diesenigen, die ehrlich den völkischen Weg suchen, sich erheben über die Verzerrungen und Lügen, die über diese Frau verbreitet werden, und die in diesem Buche offenbarte tiefe Kenntnis der Seele des Kindes und der Erwachsenen, die zur Erziehung berufen sind, erkennen und anerkennen! Ihr Wissen um ihre 2lufgabe wird sich klären und vertiefen in einer Weise, wie sie es nicht erwarten. Es ist zu hoffen, daß sie dies bald erkennen, wenn ihr ehrlicher Wille von seder Selbsttäuschung frei ist. Sie werden sehen, ob die Ausfüllung ihres Arbeitpostens, auf dem sie im Volksleben stehen, mehr für sie bedeutet als Pflicht; erfüllung aus Selbsterhaltungtrieb, zum Erwerb des Lebensunterhaltes, oder nicht. und sie werden durch prüfende Selbsterkenntnis dann den Weg über den Nullpunlit des sittlichen Handelns hinaus finden. Nun wird ihnen der dauernde seelische Einsat für die Volkserhaltung als sittlich gebotene Pflicht erscheinen, die Selbsterhals tung aber nur als eine Voraussehung dazu, die, wenn nötig, für den höheren Wert geopfert werden muß. Der heldische Einsat im Befreiungkrieg ist dem völkischen Menschen eine Selbstverständlichkeit, doch das unablässige Wirken aus der Volkse seele in ruhigen Zeiten, trot Verkennung und Verlästerung durch volkisch sich gebardende Volksgeschwister, ist schwerer, harter und größer — aber darum doch ebenso lebensnotwendig für das Volk. Wie schwer fällt es doch dem selbstsüchtigen Menschen, diesen Weg zu finden und zu Ende zu gehen!

John erhebe diesmal vor aller Welt meine warnende Stimme, zum dritten Male, und sage Ihnen: Wenn der völkische Gedanke nicht das Volk in seinen breiten Schichten durch dringt, so sind wir verloren!, verloren sur immer, und wir erleben ein neues Versailles, ein Versailles, das noch schlimmer ist als das von 1919, das durch die Unterschrist eines Parteisgenossen des Herrn Reichskanzlers für uns Verbindlichkeit erhalten haben soll — wir erleben dann ein Versailles der dauernden Versklavung an Frankreich und die internationalen Geldmächte, das Gestrichenwerden aus der Reihe der freien und geachteten Nationen..."

(2lus dem Schlußwort Erich Ludendorffs im Hitlerprozeß 1924)

Մորմ ՈՒորմ ՈՒորմ ՈՒորմ Ուրանի համանի այլ Արանի համանի այլ հային այլ հայանի համանակին այլ հայանի այլ հայանի այլ

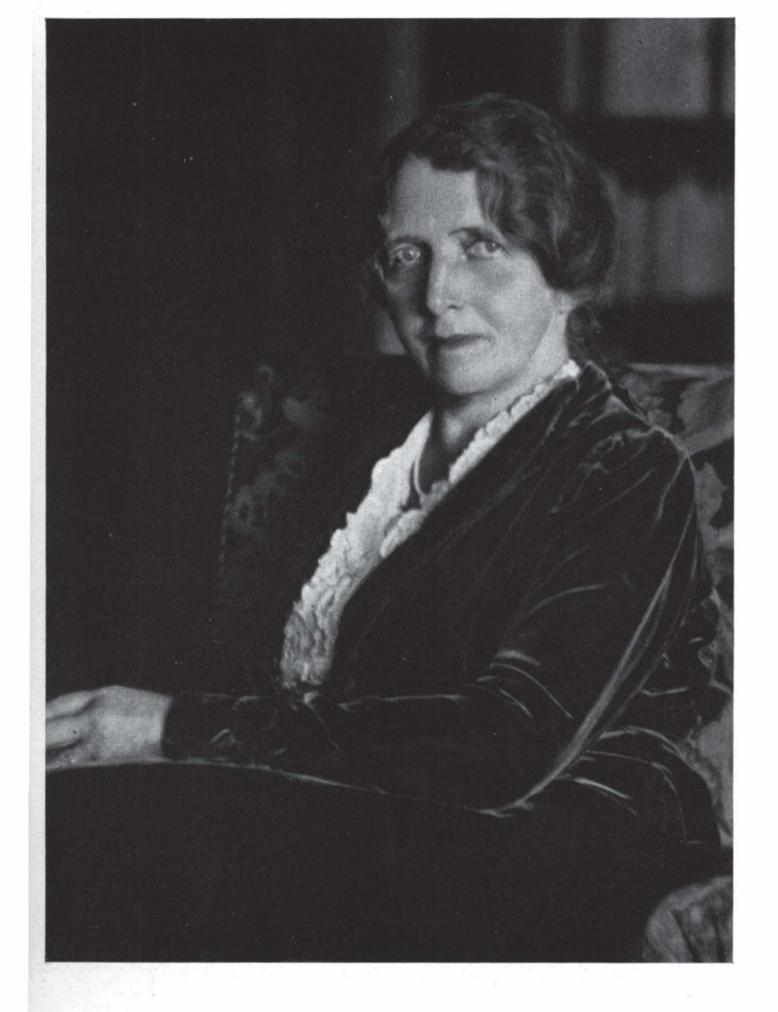

Srau Dr. Mathilde Ludendorff

2lufnahme aus dem Jahre 1939 von Wilhelm 2lngerer



2lus dem Bolnischen Seldzug 1939

Deutsche Alrtillerie rudit über eine von Deutschen Pionieren wieder instand gesetzte Brude vor

2lufnahme : The 2lffociated Preß



# Vom Deutschen Ritterorden und von der Tapferkeit der alten Preußen

enn wir auf dem Höhenrücken der Samlandküste gen Westen wandern, dehnen sich linker Hand weite Wiesen im Sonnenglanz, darauf schwarzweiße Rinder graßen. Weit reicht die Ebene bis zum Himmelsrand, während vor uns und zur Rechten der dichte Wald sich breitet und uns aufnimmt. In der Nähe von Georgenswalde liegt die Gausupschlucht und dorthin lenken wir unsere Schritte. Was ist es, das uns in diese Einsamkeit zieht? Die Stimme der Ihnen rust uns, und vor uns breitet sich eine dreitausendsährige Erbgrust unserer Vorsahren. Eines der ausdruckvollsten vorgeschichtlichen Denkmäler ist dieses bronzezeitliche Hügelgrab mit seiner seltsamen Steinarchitektur von urtümlicher Krast. Und unsere Gedanken wandern zurück zu den Menschen, die vor langen Jahrhunderten hier standen. Das nahe Meer singt seine ewige Melodie, es ist, als wollten seine rauschenden Wasser uns künden von längst vergangenen Zeiten.

Frieden ruht über der Einsamkeit des Waldes, Frieden liegt über den blühenden Seldern und Wiesen, und doch war gerade dieses Land im Osten einstmals Schauplatz erbitterter Kämpfe um seine Freiheit. Wir wissen, daß hier und in den benachsbarten Gauen einst friedliebende Preußen wohnten, die der Jagd und Bernsteinsischerei nachgingen, und einen ausgedehnten Handel mit diesem "Gold des Ostens" trieben. Bis eines Tages der Friede gestört wurde durch den unaushalts

samen Drang Polens zum Meere und durch die skrupellose Machtpolitik polnischer Fürsten. Ein Angriss nach dem andern erfolgte, und diese Kämpse verwandelten langsam die friedliebenden Preußen in ein kriegerisches und kampstrohes Volk, das sich tapfer seiner Freiheit wehrte. Auch die ersten Versuche, den Preußen das Christentum zu bringen, gingen von Polen aus, scheiterten sedoch an der Liebe der Preußen zu ihrem alten Glauben und auch an der instinktiven Abneigung gegen alles Slawische. So erlitten die beiden ersten Bekehrungapostel, Aldalbert von Prag und Bruno von Querfurt eine rasche Niederlage, und zwei Jahrhunderte blieb das Land von weiteren Bekehrungversuchen verschont.

Alls die Machtgelüste Herzogkonrads von Masowien an dem erbitterten Widerstand der Preußen scheiterten, wandte er sich, unfähig zu weiterem eigenen Vorgehen, an



den Deutschen Aitterorden und bat den damaligen Hochmeister Hermann von Salza, das heidnische Preußenland zur Ehre Gottes zu erstreiten. Als daraushin im Jahre 1228 das erste Ordensheer an der Weichsel erschien, erwuchs den Preußen ein Gegener, der ihnen kampstechnisch weit überlegen war, und dessen Ersahrungen in Politik und Kriegsührung sie nicht gewachsen waren. Um so mehr gereicht es ihnen zum Auhme, wenn sie ihre Freiheit und ihren Glauben so tapfer und zäh, vielsach bis auf den letzen Mann verteidigten, daß der Deutsche Orden nicht weniger als 53 Jahre brauchte, bis das alte Preußenland bezwungen am Boden lag. Man bedenke, länger als ein halbes Jahrhundert war für organisierte, gut ausgerüstete Heereskräfte notwendig, die immer wieder neuen Zuzug aus Deutschland erhielten, um mit senen "wilden Heiden" sertig zu werden. Wahrlich, ein Freiheitkamps wurde hier ausgesochten, der uns größte Bewunderung abnötigt und uns zugleich aufs tiesste erschüttert, wenn wir ihn in seinem Alblauf verfolgen.

Wo aber sind die Sange und die Heldenlieder, die uns vom tapferen Kampfen

und Sterben sener Männer künden? Schmerzlich vermissen wir, daß unserer Zeit nicht auch die Heldentaten sener Männer und Krauen gesagt und gesungen werden, damit ihr Vorbild uns begeistert, und damit unvergessen bleibt, was sie im Kampf für Freiheit und Glauben erdulden mußten! Freilich, ein Heldenlied kennen wir aus sener Kampfzeit, es ist die herrliche Ballade von "Herzog Samo", der lieber stirbt, als unter der Herrschaft der Nitter ein Leben in Glanz und Neichtum zu führen, wie ihm geboten wird. Ergreisend ist, wie nicht nur die Gattin mit ihm sterben will, sondern wie auch die lebensfrohen Kinder die verlockenden Llussichten auf Glanz und Ehre mit Verachtung von sich weisen, und mit den Eltern in den Tod gehen.

"Aber Gräber ging der Weg der Ritter ihre Sesten bauten sie auf Hügeln dein die Krieger unstes Volkes ruhn."

Wahrlich, der Weg der Ritter ging über ungezählte Gräber!

Mehrere Jahre dauerte, nachdem zunächst das Kulmer Land erobert worden war, der Kampf um Pogesanien, Warmien und Natangen. Im heftigsten tobte der Kampf um die alte preußische Seste Honeda am Srischen Haff, die nachmalige Ordensburg Balga, deren Eroberung den Rittern nur durch Verrat von preußischer Seite ges lang; ein angesehener Preuße, Pomande, gab sich zu dieser Schändlichkeit her. Zwei Jahre lang versuchten die Preußen mit dem Mute der Verzweiflung diesen wich tigen Stützpunkt wieder zu gewinnen; unter ihnen kampfte auch der Reik Thurwaido mit seiner tapferen Schar. Schon schien der Sieg nahe, als plötzlich durch ein heer Ottos von Braunschweig die Burg entsett und die Breußen vernichtend geschlagen wurden. Viele edle Preußen, darunter auch der verwundete Thyrwaido, waren den Rittern in die Hände gefallen. Nachdem Thurwaido wieder genesen war, und sich in Sehnsucht nach der Heimat und um das Schicksal seiner Samilie verzehrte, wurde ihm eröffnet, daß er die Freiheit wieder erlangen könne, wenn er seinen einzigen Sohn Monte als Geisel stelle. Der Neik erschrak bei diesem harten Unerbieten, schließlich aber siegte sein Verlangen, der bedrängten Keimat zu helfen, auch hoffte er, im nächsten Kampfe seinen Sohn wieder zu gewinnen. So wurde der junge Hekus Monte mit andern Geiseln über die Grenze gebracht. Seiner armen Mutter aber brach das Herz vor Kummer, und als Thurwaido dann wirklich zurücke kehrte, fand er nur noch die Leiche seiner edlen Gattin, und schmerzerfüllt schwor er Rache für sein Volk, für den geraubten Sohn und den Tod seines Weibes. Nichts hielt ihn langer auf seiner verlassenen Burg, wo alles ihn nur schmerzlich an das Verlorene erinnerte. Er 30g zu dem Herzog Swantepolk von Vommerellen und bewegte diesen zu einem Seldzug gegen den Orden. Hierdurch ermutigt, erhoben sich die besiegten Preußen wie ein Mann und erstürmten in Kürze fast alle neu erbauten Ordensburgen. Das war der erste Preußenausstand, der im Jahre 1242 losbrach und sich mit ungeahnter Wucht über das bisher vom Orden eroberte Land ergoß. Etwa sechs Jahre ziehen sich diese Kampfe hin, in denen der Orden mit Mühe einige Burgen — Balga, Elbing, Thorn, Kulm — behauptet. Nachdem sedoch Swantepolkniedergeworfen, schließen auch die Preußen einen Vertrag mit dem Orden. Der Orden mußte aber einsehen, daß er allein mit der Eroberung der preußischen Baue schlecht weiter kam und so vereinigte er sich mit dem Orden der "Livländischen Schwertbrüder" zur Eroberung des Samlandes. Nennenswerte Erfolge wurden sedoch erst errungen, nachdem König Ottokar von Böhmen einen Kreuzzug nach Preußen unternahm und in den darauffolgenden Kämpfen (Schlacht bei Rudau) langsam Samland eroberte.

Das nächste Ziel war die Eroberung Litauens. Zwar gelang es dem Orden durch geschickte politische Berhandlungen, Schemeiten von dem Litauerkönig Mindowe als Geschenk zu erhalten, sedoch der zähe Unabhängigkeitwille der litauischen Ber völkerung vereitelte alle Eroberungversuche. Auch nach langwierigen Kämpsen konnte der Orden keine wesentlichen Fortschritte verzeichnen. Schließlich gelang es den Litauern, ein aus Deutschen und livländischen Streitkräften zusammengesetztes Heer entscheidend zu schlagen (1261 bei Durben in Kurland), und als sei dieser Mißersolg der Kreuziger das Signal zur Empörung, brach plötzlich ein allgemeiner Llufstand des ganzen bisher eroberten Preußenlandes los. Hatten sich doch Haß und Erbitterung gegen den Orden mit sedem Jahre gesteigert, denn allzu grausam und hart war das Regiment der gestslichen Herren gewesen. Mit ähnlichen Blutzgesetzen, die einst der Frankenkaiser Karl von Sachsen diktierte, regierte der Orden die eroberten Preußengaue, und von ihrer Härte überliesert uns die Sage einige Beispiele.

In "Das verlorene Bernsteinrecht" horen wir: Nachdem der Orden erkannt hatte, welch gute Geschäfte er mit dem Bernstein machen konnte, nahm er das Recht des Bernsteinsammelns für sich allein in Alnspruch und der Ordensritter Alnselm von Rosenberg erließ das Gebot, daß seder, der ohne Erlaubnis Bernstein sammele, zum Tode durch den Strang verurteilt werden solle. Die Preußen kehrten sich nicht groß daran, hatten doch viele von ihnen gerade durch das Bernsteinsammeln ihr Brot verdient, und mancher Sischer fand trot des Gebotes hin und wieder beim Sischen ein Stuck Bernstein in seinem Netz. Der Vogt aber ließ seden, der beim Sammeln ergriffen wurde, ohne weiteres Urteil und ohne Bnade am nachsten Baum aufknupfen, so daß viele sammerlich ums Leben kamen. Dafür aber hat 2Inselm schwer büßen mussen; er konnte im Grabe keine Ruhe finden. Noch mehrere hundert Jahre darnach hort man zu Zeiten seinen Geist am Strande rufen: "Oh Gott, Bern stein frei, Bernstein." So berichtet uns die Sage, und eine andere erzählt uns vom "Pfaffenberg bei Mehlkemen": Zwei Ordenspriester, wegen ihres grausamen Bekehrungeisers von den eigenen Leuten mehr gefürchtet als geliebt, befahlen einst, gefangene Breußen in Essen zu legen und ihnen kein Essen zu reichen, als bis sie sich zur christlichen Taufe bequemten. Die Heiden hungerten, aber blieben standhaft. Alls der Hunger sie am hochsten qualte, ließen die beiden Pfaffen einen Tisch her beitragen und setzten sich vor ihren hungernden Gefangenen zum Essen nieder. Da ging ein furchtbares Gewitter nieder, der Berg bebte, tat sich auf und verschlang alles: Burg und Menschen. Die beiden Pfaffen aber sitzen noch heutigentags unten im Berge an ihrem reich besetzten Tisch. Sobald sie sedoch zugreisen, verschwindet die Speise, sobald sie ihren Durst löschen wollen, weicht das Wasser aus; als klare Quelle kommt es am Suße des Berges heraus. Der Berg aber heißt Pfaffenberg bis auf den heutigen Tag.

Die größte Schmach erblickten die Preußen darin, daß sie dem Orden Frongrbeit leisten mußten zur Erbauung seiner Burgen; gahneknirschend verrichteten sie die Anechtsarbeit des Steineschleppens; am furchtbarften aber war das Verlangen, gegen die eignen, noch heidnischen Brüder in den Kampf zu ziehen! Wehe aber, wenn sie sich auflehnten; entweder drohte ihnen der Tod oder man nahm ihnen die eignen Kinder fort, um sie unter Ordensschutz christlich zu erziehen. Die Abgaben, die dem Orden an Brot und Getreide zu leisten waren, waren so hoch, daß sie einfach nicht aufgebracht werden konnten. Da entschloß sich eines Tages der alte Thyrwaido, mit anderen Edlen aus Warmien und Natangen den Ordensvogt ihres Landes, Walrad Mirabilis im Namen des verarmten Volkes zu bitten, einen Teil der Abgaben und Frongrbeiten zu erlassen. Angeblich soll bei diesem Besuch auf der Burg des Voates der Versuch gemacht worden sein, dem Voat nach dem Leben zu trachten — erwiesen war dies durch nichts! Als der Voat die Edlen nun auffordert, noch einmal wiederzukommen, um sich die Untwort auf ihre Bitte zu holen, folgen alle funfzig Edlen arglos dieser Einladung. Während des Mahles ließ der christliche Ritter die Türen schließen, die Burg anzünden und die ganzen Breußen elend verbrennen. Mit Bligesschnelle verbreitete sich diese Schreckenstat im Lande; schon lange war der Bogen überspannt, dies mußte ihn zum Reissen bringen. Um 20. September des Jahres 1261 loderten auf allen Bergen des Preußenlandes die Flammenzeichen und riefen alles, was Waffen tragen konnte, zum Kampf gegen die Kreuziger auf Leben und Tod. Lange und mit Bedacht war dieser allgemeine Auf: stand vorbereitet worden. Herkus Monte, Thyrwaidos tapferer Sohn, war Tag und Nacht durch die Gaue geritten und hatte die Preußen aufgerufen, die Sklavenketten endlich zu brechen. Durch den Mord an seinem Vater war sein Haß auf die Kreuziger aufs äußerste gestiegen. Aberall fand sein Ruf Verständnis und begeis sterten Widerhall. Im Samland befehligte der tapfere Glande seine Scharen, Glappo führte die Warmier, Divane die Barter, Auctumo die Pogesanier an. Der heldenhafte Monte selbst, der zwischen allen Kampfesvorbereitungen ein so glücke liches Sippenleben auf Burg Solidau führte, riß sich los von Weib und Kind und stürzte sich in den entfachten Freiheitkampf. Die bittere Erfahrung hatte die Stämme gelehrt, vereinigt mit einander zu kampfen, und der Erfolg gab ihnen recht. Nache einander wurden die Burgen Heilsberg, Braunschweig u. a. erobert, furchtbare Nache nahmen die Breußen an ihren Beinigern.

Hilfeslehend wandte sich der Orden an den Papst, und so kam 1262 wieder einmal ein großes Kreuzheer über die Weichsel. Die Preußen, die sich zum offenen Kampse zu schwach sühlten, zogen sich in ihre Wälder zurück, und das Ordensheer durchzog schrecklich verheerend das Land. Alls es sich sedoch teilte, wagten die Preußen einen kühnen Angriff und errangen einen trotig erkämpsten Sieg bei Pokarben. Die Ritter sahen ein, daß sie den Preußen im offenen Selde nicht zu widerstehen vermochten und zogen sich in ihre Burgen zurück, so daß sich die Kämpse nun auf Beslagerung und Verteidigung der Burgen beschränkte. Blutige Kämpse wurden beslonders um die Burg Königsberg geführt. Das Heer der Samländer hatte sie zu Wasser und zu Lande eng eingeschlossen und die Hungersnot in der Burg war schon auss äußerste gestiegen. Da beschloß die verzweiselte Besatung einen Ausfall auf

Leben und Tod zu machen; die Verzweislung gab ihnen übermenschliche Kraft. Die tapferen Samländer wurden geschlagen und auch Glande, der wie ein Löwe geskämpst hatte, siel mit sast allen Getreuen. Schrecklich wüteten nun die Nitter im Samland. Vereint mit einer Hilfskraft aus Livland wurde setzt auch der westliche Teil Samlands mit dem Götterheiligtum Nomove angegrissen, das Heiligtum vernichtet, die tapferen Verteidiger überwältigt und bis auf den letzten niedergemacht. Bis zu ihrer völligen Vernichtung kämpsten hier die freiheitliebenden Preußen, "und war nicht einer unter ihnen, der um Gnade gebeten oder sich gutwillig ergab", wird uns berichtet.

Monte war in einer der Schlachten verwundet worden, genaß aber bald wieder und eroberte nach dreisähriger Belagerung Kreuzburg. Dann vereinigte er sich mit Mestwin, dem Sohne Swantepolks und eroberte mit ihm das Kulmerland. Reich lich vergalten auf diesem Zuge die Preußen die Grausamkeiten, die die Riter bei der Eroberung Samlands ausgeübt hatten. Noch einmal schlug Monte das Ordensheer entscheidend, und das Breußenvolk war nahe daran, die heißersehnte Freiheit zu erlangen. Da erschien ein neues Kreuzheer unter der 2Inführung der Markgrafen Otto und Johann von Brandenburg. Sie konnten sedoch keinen alücklichen Erfolg erringen, ebenso wenig war dem Heere Ottokars von Böhmen, der 1267 noch einmal nach Preußen kam, ein Sieg beschieden. Kaum hatte Ottokar das Land wieder verlassen, als noch einmal Monte mit seinem Heer Pomesanien durchzog, die Burgen Marienwerder, Kulmsee, Rehden eroberte. 2luch ein sudauisches Heer war zu Hilfe geeilt, und schließlich erschien der litauische Großfürst Troina, von den Preußen herbeigerufen, und noch einmal wurde mit erneutem Mut über die Städte und Ordens, burgen hergefallen. Zehn Jahre unnennbaren Jammers waren so über das Land gegangen und schrecklich sah es in demselben aus. Bange Städte und Dörfer waren vom Erde boden verschwunden, aber die Preußen ermudeten nicht in dem schrecklichen Kampfe und dachten nicht an Unterwerfung, obgleich ihrer Tausende in den blutigen Schlachten gefallen waren, und auch mancher ihrer Führer sein Leben hatte lassen mussen. So lange und unter so ungunstigen 21mständen zu kampfen ist freilich nur dann möglich, wenn seelische Geschlossenheit das ganze Volk belebt und ihm dadurch immer wieder neue Kräfte gibt.

Leider gestalteten sich gerade in diesen verzweiselten Kämpsen der Preußen die Berhältnisse des Ordens günstiger. Er konnte mit Litauen und Pommern Frieden schließen, während es dem Papst gelang, noch einmal ein gewaltiges Ordensheer nach Preußen zu senden. Dieser vielsachen Übermacht frischer Streitkräste waren natürlich die durch den sahrelangen Kamps geschwächten Preußen nicht gewachsen, und so mußte sich denn auch ihr Schicksal erfüllen. Noch einmal hatten Monte mit seinem Kriegshauptmann Gedauthe und Linko, der Alnsührer der Pogesanier alle wehrhaften Männer des Landes zusammen gerusen zum letzten entscheidenden Kamps. Alle wußten, daß es setzt um das Letzte ging und waren nur von einem Gesühle beseelt: zu siegen oder zu sterben. Unter sortwährenden Kämpsen, in deren einem auch Linko siel, wurden die Preußen bis in die Nähe von Braunsberg zurücks gedrängt. Hier stellte sich Monte mit den Seinen dem Kreuzheere zur Schlacht. Surchtbar war der Kamps, viele Tausende fanden hier ihren Tod, und schließlich

mußten die Preußen der Abermacht weichen. Sie zogen sich zu einem letzten Sammeln zurück, noch einmal griff Monte mit dem Rest seines Heeres an, ein verzweiselt kühnes Unterfangen. Ein Sieg ist ihnen nicht beschieden, die Tapferen fallen unter den Schwertern der Nitter, um nicht noch einmal das schmähliche Joch der Knechts schaft tragen zu mussen. Auch Monte hatte den Tod gesucht, war aber von einigen Betreuen aus dem Schlachtgetummel herausgerissen und in den schützenden Wald gebracht worden. Die Nitter, wohl wissend, daß sie nicht eher Nuhe haben würden, als bis Monte in ihren Händen sei, ließen die Wälder nach ihm absuchen. Und etwas Unfaßbares geschieht: Monte wird schlafend unter einem Baumstamm gefunden, leise schleichen die Späher heran, und der Nitter Hermann von Schönenberg vollbringt die Heldentat, den schlafenden Preußenführer mit dessen Schwert zu durchbohren. Aber noch nicht genug der Schmach: die frohlockenden Ritter knupfen den Leichnam an einen Baum! Später wurde Monte von seinen Getreuen gefunden und mit allen Ehren einer preußischen Bestattung verbrannt. Zwanzige tausend Breußen waren in den letten Verzweiflungkampfen gefallen, nun lag über dem menschenleeren Lande die Ruhe einer Wüste. Unvergeßlich aber sollen sene Manner sein, die sich fur Freiheit und Glauben verbluteten.



#### Der Veltliner Protestantenmord

#### Bon Ernst Biel

 $oldsymbol{3}$ u dem Rüstzeuge, mit welchem die "heilige Kirche" den Kampf gegen eine vernunstgemäße Welt, und Lebensanschauung führt, hat von seher in erster Linie der Bersuch gehört, die Berechtigung des Ultramontanismus und seiner Tendenzen auf historischem Wege darzutun. Daß die Geistlichkeit, zumal die katholische, bei diesem gewagten Unternehmen Tatsachen und Daten, sa oft ganze Kulturepochen, von der Geschichte verbürgt und verbrieft, in souveraner Willkur und Machtvolle kommenheit auf den Kopf stellte und in "verbesserter 2lusgabe" ihren Zwecken dienstbar machte, weiß sedermann. Ohne solche Sälschungen geht's hierbei einmal nicht ab; denn sedes Blatt im Buche der Geschichte spricht von den Bluttaten der Kirche — und wie sollte die "heilige" bestehen angesichts solchen Zeugnisses? "Wo die Wahrheit uns nicht paßt, da tun wir ihr eben Gewalt an." 2luf das Mißverhältnis zwischen dem, was der Alltramontanismus als Wahrheit hinstellen möchte, und dem, was wirklich Wahrheit ist, kann nicht oft genug hingewiesen werden — und diese Erwägung ist die Veranlassung zu der nachfolgenden Schilderung einer der schände lichsten Greueltaten des Glaubenseisers, eines Blutbades, dessen Einzelheiten, obs aleich nicht weniger emporend als die Frevel der Sicilianischen Vesper, nicht minder gräßlich als die Schrecken der Bartholomäusnacht, doch in weiten Kreisen noch verhältnismäßig wenig bekannt geworden sind. Achtundvierzig Jahre nach jener Nacht, in welcher die Sterbeseufzer der Hugenotten die Straßen von Paris erfüllten, vollzog sich auf Befehl der Kirche Roms in einer der anmutigsten Landschaften des heutigen Italiens, im Tale der 21dda, der aus Blut und Untat zum Himmel schresende sogenannte Beltliner Brotestantenmord.

Es war eine Zeit der Aluflösung und Verwirrung, der Gärung und des Schrekkens, die Zeit des anhebenden dreißigsährigen Krieges. Ganz Europa kam aus den Sugen. In Staat und Gesellschaft, im wissenschaftlichen und praktischen, zumal aber im religiösen Leben starben die alten Zustände unter gewaltigen Umwälzungen ab, und die Geburt einer neuen Zeit vollzog sich unter welterschütternden Ereigenissen. Es war, als wollte die Menschheit mit sich selbst abrechnen über alte, durch Jahrhunderte verpflanzte Irrtümer und Verschuldungen und unter die abzgeschlossene Bilanz der Zeit einen blutigen Strich machen.

Aluch in Italien gingen die Keime des Neuen auf den Trümmern des Alten auf. Der Geist Luthers hatte längst die Allpen überflogen und sich auf der italienischen Halbinsel eine Heimstätte gegründet. Alber wie überall, so erhob sich auch hier gegen die freiere Lehre des Mönches von Wittenberg ein in den Kangnetzen des katholischen Glaubens verrannter Glaubenseiser, welcher mit Keuer und Schwert zurückserobern wollte, was die siegende Vernunft ihm abtrünnig gemacht hatte. Das Gespenst der Inquisition ging durch ganz Italien und warf die Klammen der Scheiters

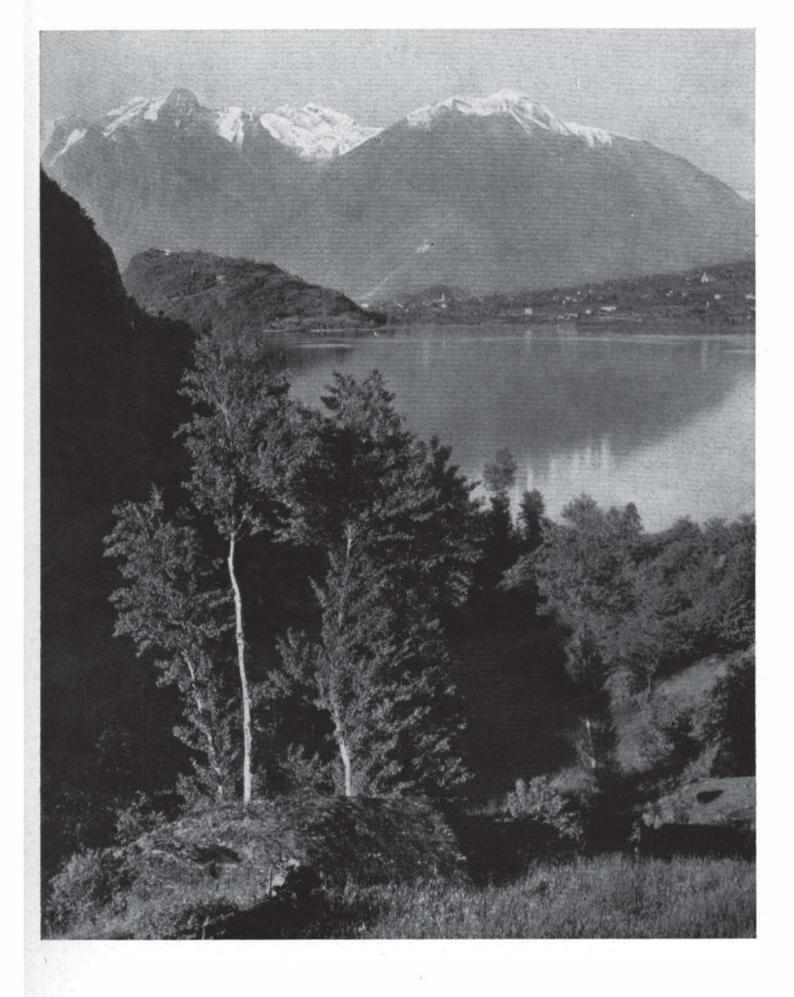

Comer See mit Blick gegen die Bundner Berge

2lufnahme: Erberto Ruedi



Der bucklige Dorfow und der einäugige Johannes, die Kehermorder

Zeichnung von Hans Günther Strick

Durch Gottes Julassung kam im Jahre des Herrn 1231 eine erbärmliche Klage und sehr hartes Los. Ein Bruder Konrad Dorsow aus dem Predigerorden, ein laicus totales, trat auf und brachte einen Laien namens Johannes mit sich, der einäugig, verstämmelt und ein ganzer Taugesnichts war." So melden die "Wormser Innalen". Iber dieses nichtswürdige Paar hatte eine vom Papste ausgestellte Urkunde vorzuzeigen, auf Grund deren sie Keherjagden betrieben und die surchtbarsten Untaten verübten. Die beiden "arbeiteten" im Rahmen der großen, von dem berüchtigten Konrad von Marburg gesührten Keherversolgung. Sie behaupteten, es sei ihnen von Gott gegeben, die Keher von den Gläubigen zu unterscheiden. Solche eisrigen und frommen Leute mußte die Kirche doch gewähren lassen. Die Scheiterhausen brannten am Rhein und durch die Methoden dieser Inquisition wurden stets neue Opfer herbeigeschafst. In das Hab und Gut dieser "Ketzer" teilten sich Kirche und Obrigkeit. "Darüber freuten sich nun" – wie eine andere Quellenschrift (Specklin) meldet – "die Herren und leisteten den Inquisitoren Vorschub und besteisen dieselben in ihre Städte und Oörser, anderen Gruben grabend, um selbst hineinzusalen. 2lus diese Weise gingen Unschuldige zu Grunde bloß um der Güter willen, welche jest die Lehensherren erhielten."

Als man schließlich diesem schauerlichen Morden wieder ein Ende machen wollte, als man bes sonders wegen der Verurteilung völlig Unschuldiger Mitleid empfand, gaben sene Inquisitoren zur Antwort: "Wir wollten hundert Unschuldige verbrennen, wenn nur ein Schuldiger dars

unter ist" (Wormser 2Innalen).

Der Theologe Abolf Hausrath schreibt von diesem Wüten: "Wir kennen von anderen Gelegen, heiten her die Art, wie bei solchen Keherjagden versahren wurde. War der Hause in einem Ort angekommen, so ward die Einwohnerschaft durch Sturmläuten zusammengerusen. Der nächste beste Verdächtige wurde herausgerissen – mochte er angezeigt sein, oder blaß aussehen wie ein Annichäer, oder unheimliche Augen haben, oder was sonst, er wurde gesragt, nicht ob er ein Keher sei, das verstand sich schon von selbst, sondern wann er zum letten Mal in dem Konvenstikel gewesen, wie oft gepredigt würde, an welchen Tagen usw., Fragen, die ihm noch zudem aus einem Buche vorgelesen wurden, als sei die Untersuchung schon gesührt und geschlossen, gleichs viel, ob er gestehe oder nicht.... Die Gesangenen wurden dann in roten Röcken und mit Stricken um den Hals, oder eine Fackel in der Hand, ost noch tagelang mit herumgeschleppt, teils um überall Ausregung und Schrecken zu erregen, teils um die Hinrichtungen durch die größere Alnzahl der Opfer glänzender zu machen."



Die Bartholomausnacht im Jahre 1572 nach einem zeitgenölfischen Stich

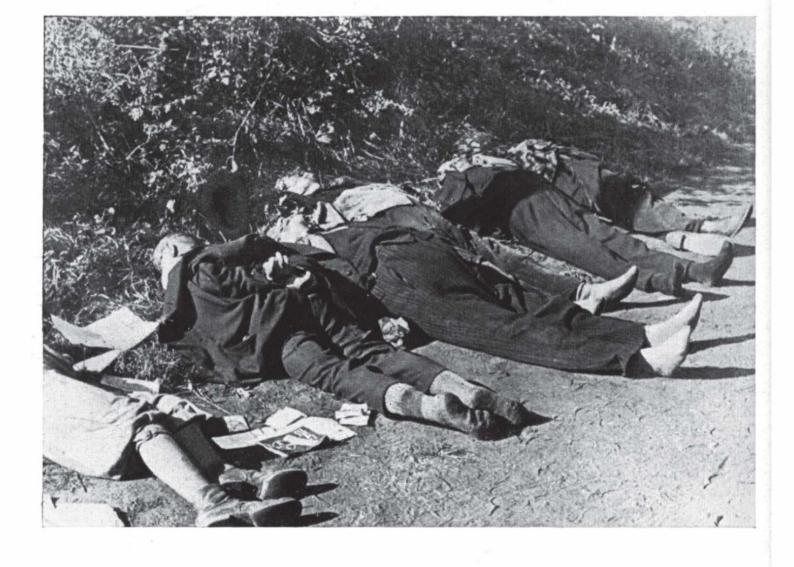

Die von den Polen verübte jungfte Bartholomausnacht in Bromberg

"Die Organisatoren" (der an den Deutschen verübten Greueltaten) "aber sind bei den staatlich geschütten polnischen Nationalverbänden und bei der polnischen Geistlichkeit zu suchen, die - das muß einmal mit aller Deutlichkeit gesagt werden - bei der Deutschenjagd eine besonders düstere Rolle gespielt hat.... Lus einer Kirche heraus wurde auf Deutsche Soldaten geschossen. Unter dem Altar hatte er" (der Geistliche) "die Munition verborgen, mit der unsere Soldaten niedergemacht werden sollten. Es ist der gleiche Pfarrer, der wenige Tage zuvor von der Kanzel herunter "gepredigt' hatte, man solle "jedem Deutschen den Hals umdrehen und vorher die Lugen ausstechen'!!! Er verstand es, seiner Gemeinde glaubhaft zu machen, daß dies ein wahrhaft gottgesälliges Werk sei. Wer die Ergebenheit des polnischen Volkes allem gegenüber kennt, was aus geistlichem Munde kommt, der wird ermessen können, welche Wirkung derartige Predigten haben mußten."

(2lus einem "P.K.: Sonderbericht" von Wilhelm von Owen "B. 3. am Mittag" vom 12. September 1939, Nr. 218)

Aufnahme: Scherl Bilberdienst

hausen in alle Gaue. Kein "Ketzer" war sicher vor den Schergen Roms, und die Not war groß. Wohin sollten die verfolgten Protestanten sich wenden? Wo war ein Schirm gegen die Häscher des Papstes? Da winkte ihnen am Luße der Allpen eine Friedensstatt. Alus allen Provinzen strömten die Schwerbedrohten zu ganzen Scharen in das Veltlin, Schutz und Unterkommen in den sicheren Tälern der Abda suchend. Die schweizer Bündner gewährten ihnen beides und ließen den Fremdslingen auch freie Religionübung zuteil werden. So sand die Reformation allmähslich im Veltlin Pflege und Ausbreitung.

Mit scheelen Blicken aber betrachtete Rom das beinahe im Schatten des heiligen Stuhles aufblühende Ketzertum. Es wurde ein wahres Sustem von geheimen Intrigen gegen die verhaßten Protestanten in Szene gesett, und als in Mailand Herzog Alba's Regiment begann, da trat die Opposition offen hervor. Er, unter den Schildträgern der Inquisition der fürchterlichste, legte etwa um das Jahr 1560 Truppen in die festen Plätze des 2lddatales. Das ganze Veltlin zitterte. 2lber die drohenden Wolken zogen vorüber — das Gewitter entlud sich nicht; um so drücken: der wurde die Schwüle; denn statt der gefürchteten spanischen Soldateska kamen — die Söhne Loyola's ins Land. Weit empfindlicher, als die Söldlinge Alba's das Veltlin hatten bedrücken konnen, traf die Geißel der Jesuiten die nun ins aeistliche Joch geschlagenen Talbewohner; denn ein einziger dieser Jünger Jesu ist, nach dem Sprichworte, schlimmer als zehn Kriegsknechte. Alber damit war es noch nicht genug; zum Schlimmen gesellte sich das Allerschlimmste: Zur energischeren Bekämpfung des Protestantismus im Tale der 2ldda grundete der Erzbischof von Mailand, Carlo Borromeo, ein gefügiges Werkzeug des Papstes, im Jahre 1579 in sener Stadt ein Priesterseminar, das Collegium Belveticum, in welchem der orthodoxe Katholizismus den jungen Nachwuchs für die Zwecke Roms erzog. Fünf Jahre später starb Borromeo und Nicolo Rusca von Lugano, Erzpriester von Sondrio und Schüler Borromeo's, wurde im Veltlin der geistige Mittelpunkt der Feinde des Protestantismus. Um ihn, der im Volksmunde nicht anders hieß, als der "Keherhammer", scharte sich alles, was die Anhänger des neuen Glaubens und die bundnerische Gewalt haßte, die Priester und die großen und kleinen Seudalen. Die Not der Verfolgten stieg; die Gefahr des freien Glaubens wuchs. Da wurde im Jahre 1618 Rusca vor ein Strafgericht in Thusis gestellt, des Ungehorsams gegen die Landesregierung und verräterischer Verbindungen mit Spanien angeklagt und der Folter überliefert, auf welcher er starb. Das Blut ihres Oberhauptes spornte die katholische Bartei zu verschärsten Maßregeln gegen ihre Widersacher an, und so wurde ein bewaffneter Einfall in das Veltlin und die Ermordung der Protestanten beschlossene Sache.

So weit das Vorspiel des Dramas.

Jur Zlusführung des fürchterlichen Planes lieh in erster Linie der durch Reichtum und wissenschaftliche Bildung weithin bekannte Ritter Jacob Robustelli zu Grosotto die Hand. Er hatte die Mitverschworenen im Juli 1620 in seiner Wohnung versammelt und richtete daselbst an sie die solgenden historisch gewordenen Worte:

"Die Zeit der weibischen Klagen ist vorüber. Man muß sich empören. Der Krieg

ist dem Zustande, in dem wir uns besinden, vorzuziehen. Vaterland, Eigentum, Geseige und was mehr ist, die Religion haben uns die Bündner geraubt oder besleckt. Erschreckt nicht vor dem Worte Rebellion! Der Papst segnet uns; Spanien hilst uns; die Zwietracht der Bündner begünstigt uns. Wie erquickend wird es sein, wem wir in unseren alten Tagen zu unseren Kindern und Enkeln sagen können: Unser Verdienst ist es, daß ihr frei und katholisch seid." \*)

"Das rhätische Joch werde abgeschüttelt! Man lasse die Protestanten über die Klinge springen!" herrschte der Jurist Schenardi.

"Es werden geschlachtet," riefen die beiden Vorredner überbietend, Doktor Vinzenz Venosta, "bis auf die Letzten alle die dem Satan anheimgefallenen Ketzer, welche mitten in dem Schafstalle Christi leben! Das Volk schmecke einmal die Wolflust des Blutes, und diese versiegle das Gelübde ewiger Feindschaft gegen die verruchten Oberherren!"

So redeten im Verborgenen die Häupter der veltliner Alltramontanen mit eins ander, und was sie geplant, das blieb trotz Vorsicht und Flüsterrede kein Geheim nis in den Tälern und Schluchten des Veltlin. Schnell ging die Kunde von der den Protestanten drohenden Gesahr von Mund zu Nund. Alnd sie selbst, die treuen Alnhänger der Lehre Luthers? Schärften sie nicht die Schwerter zu Schutz und Trutz gegen die Tücke der Seinde? Nein, im Vertrauen auf ihre gute und reine Sache und in sener Alrglosigkeit, welche stets das Eigentum des Anbescholtenen ist, wollten sie nicht glauben, daß in der Tat die Verworsenheit ihrer Versolger zu so blutigen Mitteln greisen könne — und diese Alrglosigkeit war ihr Verderben; denn das Blut kam schnell über sie.

Nobustelli hatte inzwischen eine Bande von verwegenen Strolchen — ihr 3ahl ist nicht mehr zu ermitteln — mit eigenem und spanischem Golde angeworben und ver sammelte dieselben in der Nacht zum 19. Juli in seinen Kellern und Gewölben. Sich an die Spite des Haufens stellend, ließ er noch vor Sonnenaufgang die Furie des Llufruhrs los und brach nach Tirano auf, wo sich die wilden Gesellen im Hause des Doktors Venosta bis zum Morgen verborgen hielten. Unter dem Schlachtgeschrei "Es lebe der römische Glaube!" brachen sie mit den ersten Strahlen des Tages aus ihren sinsteren Schlupswinkeln hervor, und nun begann in dem arglosen Tirano eine Metelei ohnegleichen. Alls erste Opfer fielen der evangelische Pfarrer Antonio Basso und etwa sechzig Gleichgesinnte. Viele andere, Bürger von Tirano und den benachbarten Weilern, traf dasselbe Los. 2Ind weiter durch das anmutige Tal nahm die Morderrotte ihren Weg. In Treglio, wohin die Wütenden sich nun wandten, wurde unter den gerade in der Kirche versammelten Protestanten ein grauenvolles Blutbad angerichtet. Man schätt die hier Hingeschlachteten auf mindestens sechzia Personen. Sieben Manner, sechs Frauen und vier Kinder kamen im Glockenturme, wo sie Schutz gesucht hatten, im Leuer der brennenden Kirche ums Leben. Die Flammen von Treglio verkundeten weithin durch das unglückliche Land Entsehen und Grauen, Tod und Verheerung. 2lber rings keine Rettung vor den an Zahl und

<sup>\*)</sup> Siehe Georg Leonhardi's vortreffliches Buch "Das Veltlin" (Leipzig, Wilhelm Engelmann), welches hier vielfach benutt wurde.

Gewaltmitteln überlegenen Empörern. Immer weiter, von Dorf zu Dorf, von Weiler zu Weiler, wälzten sich die entmenschten Scharen und ließen die blutigen Sahnen im Winde wehen.

Als dritte Station des Mordes war Sondrio auserkoren, der Hauptort des Velte lins. Hierher war der Hauptmann Johann Guicciardi, einer der verwegensten Rädelsführer der Verschworenen und neben Robustelli wohl der gefürchteste unter ihnen, schon in der Nacht zum 20. Juli aufgebrochen. Alllein bereits ehe er eintraf, begannen die dortigen Katholiken ein fürchterliches Gemetiel. Totschlag und allgemeines Sterben auch hier. Aber erhebend und zugleich ein Zeugnis dafür, wie das Bewußtsein des Rechtes, wo es fest und energisch auftritt, auch einer überlegenen Macht gegenüber triumphiert, ist die Tat des Kanzlers Mingardini. Dieser Edle, von Menschenliebe entflammt, versammelt mitten im entsetzlichen Blutbade von Sondrio etwa zwanzia unerschrockene Männer um sich. Das Leben für nichts achtend, tritt er mit ihnen unter die Bande der Mordgesellen. Die Häupter stolz und kühn erhoben, Ruhe und Verachtung in den Mienen, ziehen die Wackeren, ihre Frauen und Kinder in der Mitte, fast waffenlos durch die Straßen von Sondrio. Staunend aber sehen die Seinde die seltsam feierliche Prozession. Keiner wagt eine Hand zu erheben und von Schritt zu Schritt mehrt sich Mingardini's kleine Schar. Alls endlich das Häuflein auf dreiundsiebzig gewachsen ist, da führt der Unerschrockene sie zum Tore der Stadt hinaus und von Höhe zu Höhe weit über die ragenden Schneegebirge hinweg, bis er sie alle hinübergerettet hat nach dem schütz zenden Engadin, wohin der 21rm der Emporer nicht mehr reicht.

Dieser glückliche Aluszug der dreiundsiebzig, vor denen die sanatisierten Mörder die Wassen wie beschämt gesenkt hatten, entslammt die Wut der Glaubenseiserer, als die Geslohenen in Sicherheit waren, um so mehr, zumal inzwischen Guicciardi's Söldlinge, "die von Durst nach Blut entbrannten", wie es in Schristen aus das maliger Zeit heißt, in Sondrio eingetrossen waren. Drei Tage dauerte hier und in den benachbarten Ortschaften die Metselei. Hier blieb keine Untat ungetan; hier schließ kein Laster; hier war kein Schrecknis, das sich nicht in seiner ganzen fürchterslichen Gestalt gezeigt hätte. Etwa hundertvierzig Menschen sielen in Sondrio den entmenschten Sanatikern zum Opfer; viele Heldenmütige unter den Verfolgten, namentlich unter den Frauen, sollen den Tod in den Wellen der Adda freiwillig gesucht und gefunden haben.

Elücklicher als in Sondrio und dessen Almgebung waren die Protestanten zum Teil in den nach dem Comer See hin gelegenen Gemeinden. Von der dohenden Gesahr unterrichtet, gelang es ihnen meistens, sich vor dem nahenden Verderben zu retten. In Morbegno scheint sich unter den Katholiken eine sörmliche Opposition gegen das wilde Treiben ihrer Glaubensgenossen gebildet zu haben; denn es ist Tatsache, daß sie die Protestanten ihres Ortes sicher geleiteten, bis diese sich außer dem Bereich der Gesahr besanden. Dies ist das einzige Zeichen einer menschlichen Regung, welches die Katholiken des Veltlin in senen schrecklichen Tagen bekundeten. Darum um so mehr Ehre den Mordbegegnern!

Am 21. Juli waren aus dem ganzen Veltlin vom Luße der Juga Rhaetica bis an den Larius die Protestanten vertrieben, oder ihre Leichen deckten das Land.

Gegen sechshundert "Ketter" hatten ihr Leben unter dem Mordbeil des Sanatiss mus ausgehaucht.

Die Mörder triumphierten. Sie machten Robustelli zu ihrem Landeshauptmann, Guicciardi zum Statthalter. Alber die Vergeltung war schnell. Bereits zwei Wochen nach dem Protestantenmorde mußten die Veltliner Gewalthaber vor den unter Oberst Guler daherziehenden Bündner fliehen, und seitdem war das unglückliche Land der Schauplatz der wildesten Kriegssurie: die Bündner und die Spanier, die Franzosen und die Kaiserlichen schlugen hier ihre Schlachten; eine fürchterliche Pest rasse in den Jahren 1628—1630 zwei Orittel der Einwohner hinweg, und erst mit dem sogenannten "Ewigen Frieden" im Jahre 1639 kehrten einigermaßen geordnete Zustände wieder ins Veltlin zurück. Zum jubelnden Andenken aber an den scheußlichen Protestantenmord bauten die siegreichen Katholiken durch das ganze etwa zwanzig Stunden lange Abdatal bei sedem Oorse, sedem Städtchen eine der Madonna geweihte Kirche, unter ihnen die prächtige der Madonna di Tirano.

Zum Schlusse noch einen Beleg für die tiefe Verworfenheit und Entsittlichung der Veltliner Protestantenmörder.

Bu St. Nicolo in einem kleinen Seitentale des Veltlins ist an die Kirche eine Totenkapelle gebaut, in welcher eine Menge von menschlichen Gebeinen und Schädeln aufgehäuft liegt. Zu den beiden Seiten eines sehr schon und kunstreich geschnitz ten Alltars sieht man se einen menschlichen Leichnam in knieender Stellung. Die Tradition berichtet über diese Leichen, daß dieselben, die sterblichen Aberreste zweier in senen Schreckenstagen ermordeten Protestanten, eines Mannes und eines Weis bes, auf dem Friedhof von St. Nicolo beerdigt gewesen, aber von den Fluten des reißenden Gletscherbaches Frodolfo wieder aus der Erde herausgewühlt worden seien; Bornsertheit und Aberglaube betrachteten diese Tatsache als einen Singerzeig Gottes. Das Grab habe die Leiber der Ketzer wieder ausgespieen, meinten die Leute, und pfaffisches Raffinement machte der Kirche diesen 2lberglauben dienstbar. Die beiden hart und steif getrockneten Leichname wurden in eine betende Stellung zusammengeknickt und so, dem Protestantismus zum bleibenden Hohne, wie bußend zu beiden Seiten des Altars postiert. "Angesichts des Todes", sagten die frommen Knechte Roms, "haben die reuigen Gunder dem falschen Glauben abgeschworen und sind sterbend in den Schoß der alleinseligmachenden Kirche zurücke gekehrt."

Diese Roheit der Gesinnung ist bezeichnend für den vor nichts zurückschreckenden Gest des Glaubenseisers, der den Beltliner Mord herausbeschwor, wie denn die Julischreckenstage an der 2ldda überhaupt vor anderen Schandtaten des Kanatiss mus geeignet sind, das Wesen der kirchlichen Herrschs und Blutgier in seiner ganzen Nachtheit zu kennzeichnen. Denn wenn in früheren und späteren Religionattacken die Politik und andere weltliche Mächte mehr oder weniger die Hand im Spiele hatten, tritt uns hier der Eiser für den "heiligen Glauben" in seiner unmittelbarsten und unabhängigsten und darum gräßlichsten Korm entgegen, der Eiser für "der Seelen Seligkeit", dessen blutige Lußspuren wir auf den Heerstraßen der Geschichte von Jahrhundert zu Jahrhundert verfolgen können und der noch heute, die Flamme des Kanatismus nährend und schürend, seine Sendboten in alle Lande ausgehen läßt.

### Das Ende des ostfränkischen Reiches

Von Margarete Dierks

Unaufhörlich fallen die Flocken in den Wintersonnenwendtagen des Jahres 918. Sie bedecken Ödflächen, Brandstellen von Gehösten und ganzen Dörfern in diesem unseligen ostfränkischen Reiche, das von unzähligen plan; und erfolglosen Heerzügen geschwächt darniederliegt. Ein gutes halbes Jahrhundert ist seit seiner Geburtsstunde in dem Vertrage von Verdun im Jahre 843 vergangen. Die Kräfte, die vor hundert Jahren ein überragender Geist durch Gewalt und Blut zusammenzwang, sind rettunglos auseinandergesplittert.

Er, Konrad, König des Regnum Francorum, hat vergebens versucht, sie wieder in einer Macht zusammenzubinden: bodenständiges Germanentum, hierarchisches Kirchentum und römisches Caesarentum. Nach seiner siebensährigen Herrschaft ist das Volk unglücklicher und friedloser denn se, das königliche Ansehen mißachtet wie nie, und nur eine Gewalt hat sester als zuvor in diesem Land und Volkstum Sußgefaßt: die Kirche.

Der Klerus hat Jahr um Jahr Bodenbesit, Geldschat, Einfluß und Rechte gesmehrt. Hatte Konrad geglaubt, sich durch die Kirche den Rücken stärken zu können gegen die Unbotmäßigkeit der Herzöge, die seine Ohnmacht kannten und dem Schwächling die Gesolgschaft weigerten, so stärkte die Kirche nur die eigene Macht hinter seinem Rücken und auch, beschämender noch für den König, in voller Öffentslichkeit. Nur ihre Schändlichkeiten verbarg sie hinter der weltlichen Macht, würdigte den König zum Werkzeug herab und warf die Schuld auf ihn, wenn etwas mißslang. Hatte Konrad geglaubt, durch Nachgiebigkeit sich Vischöse, Übte und Priester gefügig zu machen, so geriet er durch solches Verhalten und Tun immer tieser in äußere Albhängigkeit und seelische Unsreiheit. Die engere Verbindung mit Rom, die er immer wieder gesucht, hatte ihn mehr und mehr seinem Volke entsremdet. Nun lag er einsam und gleichsam ausgestoßen aus der Gemeinschaft derer, denen er König und Sührer sein sollte, auf dem Krankenbette. 21ch, auch diese Wunde, die ihn niedergeworsen hatte, war im schmählichen Bruderkampse gegen Bayern erworben.

Jum wievielten Male dachte der Fiebernde diese Gedanken, das Elend seines Königtums durch? So lang war sa die Zeit, bis der Bruder, Eberhard, kommen würde. Er hatte ihn rusen lassen, um ihm zu sagen, welche Erkenntnisse er in den Tagen des Siechtums gewonnen. Alber er mußte bald kommen, sonst war es zu spät...

Der Vorhang des Gemaches bewegte sich leise. "Eberhard?" "Ich bin es, euer Beichtiger", kam es von der eintretenden Gestalt zurück. Konrad winkte ablehnend mit der hand und wandte mude den Kopf zur Wand. Trothem trat der Priester näher. "Ich bringe auch die Schenkungurkunde über Wald, Wiesen und Elckerland für das Kloster des St. Gallus; ich wollte euch bitten, euer Zeichen darunter zu setzen." "Wer hieß sie euch aussertigen?" Der König fragt es gequält mit geschlose senen 2lugen. Da neigt sich der Priester zum Ohre des Königs. "Die Angst um das Heil eurer Seele hieß es mich tun," flustert er, "denn viel schwere Schuld liegt auf euch. Schenkungen an Gott, an die Kirche an seiner Statt erlosen davon." Konrad öffnet die 2lugen. Vielleicht ist es das ersteinal in sieben Jahren, daß Herrscherwürde in seinem Blick liegt. "Ich werde nicht unterzeichnen. Zu viel gab ich euch schon an Boden, zu viel spendete ich an Gold, zu viel opferte ich an Blut." Der Priester weicht etwas zurück, dann tritt ein nachsichtiges Lächeln in seine Züge. "Wer Gott gefallen will, kann nie genug Güter der Erde opfern. Denkt ihr nicht mehr an eure Blute schuld? Spendet, ehe es zu spät! Dann schließt die Hölle ihre Pforten, und die Engel des Kimmels stehen bereit, Konrad, den König zu empfangen, der der heiligen Kirche opferte und diente." "Eure Drohungen und eure Verlockungen fruchten nichts mehr bei mir, und auch am Lob der Engel liegt mir nichts. Wollte Gott, mein Volk konnte mich loben!" Erschrocken hebt der Priester die Hand. "Was hore ich? Caste rungen auf diesen Lippen, die bald der Tod verschließt? Wollt ihr in allen Sünden das hinfahren? Muß ich euch erst die Namen nennen der Grafen Erchanger und Berthold? Sie starben auf euren Befehl, schuldlos, ja als Helden vor der Welt! Zahlt die Gühne, König, mit dieser Urkunde, und ich spreche euch los von diesem Doppelmord." Jett richtet sich Konrad auf: "Ihr mich lossprechen? Ihr selbst rietet zu der Tat! Auf euer Drängen wurden sie enthauptet, nachdem ihnen schon das Leben in einem Kloz ster geschenkt war. Ihr liefertet mir auch den jungen Neffen aus und zwangt mich, ihn toten zu lassen. Und nun wollt ihr vergeben? Wo ihr selbst in tiefster Schuld steht? Glaubt ihr, meine Gedanken seien schon verwirrt? Ich sehe klar, Priester, o klar, wie nie in meinem Leben. Hätte ich früher so klar gesehen, nicht eine Krumme dieser Erde, nicht einen Tropfen edeln germanischen Blutes hätte ich euch geopfert." Ermattet läßt er sich zurückgleiten, muhsam stößt er die letten Worte hervor: "Geht, geht, und laßt mich nun wenigstens würdig sterben, da ich's zu leben nicht vermochte." Leicht neigt sich der Priester. "Wie ihr wollt, Herr Konrad, in der Hölle werdet ihr euch meiner Worte schon wieder erinnern, freilich zu spät." Ungeduldig winkt der König mit der Hand. "Ich gehe schon. Doch gewonnen habt ihr doch nichts für euer Volk durch eure Weigerung. Was ihr versagt, werde ich gar bald schon von eurem Bruder, wenn er König ist, erlangen." "Das wirst du nicht," murmelt der König, während der Priester aus dem Gemach gleitet.

Über Konrad kommt wieder das Sieber. In schlimmen Bildern zieht die sieben, sährige Herrschaft an ihm vorüber. Erchanger und Berthold! Rebellen waren sie, aber Rebellen, die ihren König auf den rechten Weg zurückzuzwingen suchten, Resbellen, gegen das Unrecht, gegen den am heimatlichen Boden verübten kirchlichen Raub, den er deckte. Er sieht die Synode wieder, die unter dem Vorsitz des päpstelichen Boten tagte. O, Demütigung und Schmach für das Reich und für ihn, der

hoffte, dadurch Glanz und Ehre zu gewinnen! Er sieht das Land, ausgebrannt und verwüstet von den Ungarn, denen er nicht Einhalt gebieten konnte. Er sieht sich selbst wieder auf den vielen Heerzügen gegen die Herzöge, die er sich zu Willen zwingen wollte und denen er als oberster Herzog doch unterlegen war. Nichts wurde gewonnen in diesen Kämpfen, nur das Blut der Stämme des einen Volkes verzossen. Wer war immer Sieger? Wer würde den starken Frieden bringen, wer unz angreisbar die Führung nehmen? Ein Name kehrt dem König immer wieder, ein Name bleibt: Heinrich von Sachsen... Konrad flüstert diesen Namen.

Da fühlt er seine Stirn von einer kühlen Hand berührt. Er zuckt empor: "Ebershard!" "Ja, Bruder, endlich bin ich bei dir, und nun sehe ich, daß es schlimm um dich steht." "Ja, schlimm, Eberhard, wenn du gegangen bist, tritt der Tod herein. Ich sühle es wohl. Darum laß uns die kurze Frist nuten..." "Ja, mein königlicher Brusder, sage mir denn deinen Rat und Willen, damit ich das Imperium Francorum recht regiere."

Der König schweigt noch. Alle Kraft muß er zusammenballen in sich, um Herr zu bleiben über das Sieber, das seine Gedanken, seine Worte stören will, um sest zu bleiben, um nicht sest wieder und zum letten, zukunstentscheidenden Male zu verssagen. In den Alugen des Bruders sieht er das Begehren nach Macht und Herrschaft und die leise Ungeduld, den Rat eines sterbenden Königs zu vernehmen. "Ebershard," beginnt er dann, "mein letter Rat und Wille werden dich tief enttäuschen...", und ehe der andere fragt, spricht er klar und sest: "Du sollst die Krone nicht tragen."

Mit tiefem 2ltemzuge reckt sich der Bruder auf. "Das kann doch nicht dein Ernst sein! Ich habe bereits...", Konrad unterbricht ihn: "Ich weiß, du hast darauf ge: wartet, Konig zu werden, du hast dafur gearbeitet, hast Berbindungen geknupft, Plane schon geschmiedet — aber es hilft alles nicht, Eberhard. Unfer Geschlecht darf die Führung nicht behalten, es führt das Land ins Berderben." "Konrad! So darfft du nicht sprechen. Du siehst wohl zu schwarz, so nah am Tode. Du hast Unglück ge: habt in deiner Herrschaft, aber hattest du nicht besten Willen? Habe ich nicht besten Willen. Und, glaube mir, ich werde glücklicher sein." Der Konia blickt gerade aus. Es ist, als ob er alle Worte, die er nun spricht, längst schon sich zurechtgelegt habe. "Was du Unglück nennst, Bruder, war meine eigene Schuld! Und was nüten Land und Volk der beste Wille ihres Königs, wenn diesem Könige die Erkenntnis des Rechten fehlt? 2luch dir wird immer diese Erkenntnis der rechten Sührung fehlen. Denn wir sehen nicht mehr klar. Wir haben uns verkauft in die Macht der Kirche, wir konnen uns nicht mehr losen vom Klerus. Er halt uns in den Klauen, golde, land, blutgierig. Du kannst dich nicht frei machen von den Priestern. Sie fangen dich immer wieder in den alten Schlingen. Halfft du nicht auch die Grafen Berthold und Erchinger niederringen und verurteilen? Sie hatten sich — o, ich weiß mit Necht emport wider den Bischof von Konstanz, den wir schirmten. Und halfest du nicht bei so vielen anderen Taten, die Herzoge und Volk emporten?" "Und dar: um sollte ich nicht herrschen können?" Konrad nickt. "Darum und um vieles andere nicht, darin wir der Kirche gefolgt sind wider das Rechtsbewußtsein im Volke. Von Unfang an würden die Herzoge und ihr Heerbann gegen dich stehen. Und wolltest du Hilfe vom Klerus, du müßtest auch die kleinste Leistung tausendfach bezahlen mit

neuen Rechten, mit Grundbesith, mit Geld und Blut der Edelsten, die deine und der Kirche Widersacher sind. Immer größer wird der Niß zwischen dir und dem Volke, immer unheilbarer das Zerwürfnis mit tapferen, starken Herzögen. Das Volk leidet, das Land verödet, nichts blüht als ein endloser Schacher um Voden und Rechte. Du hast nicht Zeit noch Krast, dem äußeren Feinde zu wehren, der Stück um Stück des Ostens an sich reißt... Du mußt verzichten, mußt verzichten... um des Landes, des Volkes und seiner ganzen Zukunst willen..."

Beschwörend klingen die Worte, dann schweigt der Todwunde. Eberhard wendet sich ab. Er geht zu dem schmalen Sensterspalt und schaut hinaus über das weite, verschneite Land. Der Atem geht in hestigen Stößen. Es arbeitet in ihm. Einen Kösnigstraum gilt es zu begraben. Wenn der Schnee wich, würden die Ungarn kommen. Hätte er Macht, sie aufzuhalten? Wenn er gegen sie kämpste, würde der Klerus in seinem Rücken Geld, Land und Rechte einrassen. Hätte er Macht, ihm zu wehren? In dem Gemache des sterbenden königlichen Bruders sindet er die Krast, entgegen allen Wünschen und Hoffnungen die klaren Fragen mit klarem Nein zu beant, worten.

Langsam tritt er zurück an das Lager und neigt sich über den Erschöpften. "Ich entsage der Krone." Konrad schlägt die Zlugen auf und saßt die Hand des Bruders mit sestem Druck. "Und wer?" beginnt dieser, da rasst sich der König zum zweiten Male auf. "Du brauchst mich nicht erst fragen, wen ich als Nachfolger bezeichnen will. Denke an das, was ich eben sagte. Es muß einer König werden, der frei ist von Rom, einer, der seinen Klerus beherrscht, der seine Bischöse in Zucht und Kurcht hält und der keines Priesters Rat blind vertraut. Du kennst ihn, Eberhard. Er konnte seinen Bischösen die Teilnahme an der Synode von Hohenaltheim, die unter dem Vorsich des römischen Boten tagte, verbieten, und die Bischöse gehorchten." Konrad hält inne, sieht, wie Erschrecken und 2lbwehr in das 2lntliß des Bruders treten und spricht dann ruhig und stark: "Ja, Eberhard: der Sohn Ottos des Erlauchten, Heinrich von Sachsen — keiner rettet Volk und Land, wenn er es nicht vermag."

Alber da bricht es aus Eberhard los: "Nein, Konrad! Dein erbittertster Gegner, der Mann, der dir trotte, der dich besiegte — denke doch der Schlacht an der Diemel, des schmachvollen Albzuges vor Grone! —, der Mann, der mit deinem Wissen vers gistet werden sollte, der Mann, der uns kalt und unnahbar seine Überlegenheit und Freiheit spüren ließ, der Mann, dem wir ohnmächtig sluchten, der Mann soll dein Nachfolger werden? Das kannst du nicht wollen, das kann nicht geschehen!" Erregt schreitet Eberhard auf und nieder.

Der König läßt ihm Zeit, ehe er wieder anhebt: "Ich frage dich, Bruder: wer war im Recht, Heinrich oder ich, als wir uns feindlich begegneten?" "Du, nur du!" stößt Eberhard hervor, "denn er empörte sich wider seinen von der Kirche gesalbten König, und der ist durch sie von Gott eingesetzt, lehrt sie." "Oft ist es gut, nach Alhnenbrauch zu handeln und nicht nach Kirchenlehre. Unsere Ahnen sagten dem unfähigen Sührer den Gehorsam auf. Sie glaubten nicht, daß der Unwürdige göttlichen Alustrag habe. Heinrich handelte danach. Er wandte sich gegen seinen unköniglichen König, der nur die Kirchenmacht sörderte und Volksrecht mißachtete. Hätte ich ihn versstanden, als es noch Zeit war! Einen Getreueren als Heinrich hätte ich mir nicht

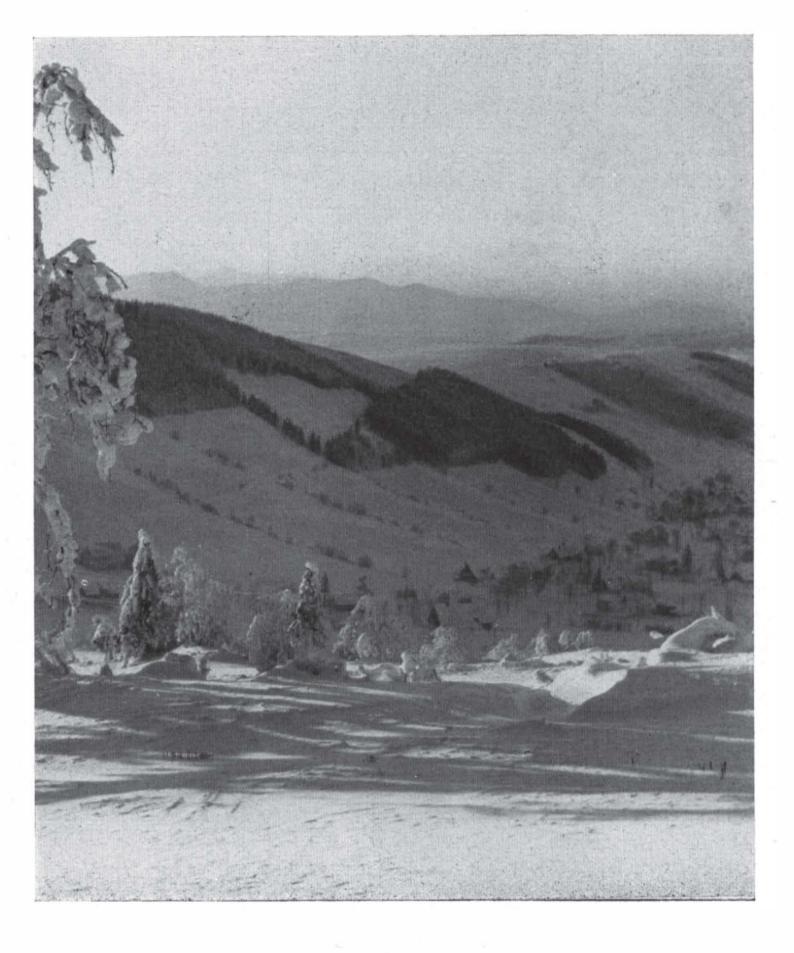

Winterlandschaft im westlichen Eulengebirge

Qlufnahme: Beinrich Klette



Heinrich I. (919—936), Deutscher Kaiser (König) Nach dem Gemalde von J. B. 3 wecker im Kaisersaal des Romers zu Franksurt a. M.

Aufnahme: Scherl Bilberbienft

gewinnen können. Alber ich wollte ihn zwingen, mit Herrschergewalt. So kam es zum Kampf; ich unterlag. Ist es Schande, dem in Wahrheit Größeren zu untersliegen? Aberwinde auch du den salschen Hochmut, der in der Alnerkennung des Alnderen, Würdigeren, Erniedrigung sieht. Wir müssen uns neigen vor Heinrich, vor seinem Geschlecht. Er wird diesem Volke und Land der wahre König sein, er wird ein starkes Reich begründen, neu und anders als die unglücklichen Splitterteile des alten Imperium Francorum. Eberhard, ich habe keinen besseren Voten an ihn als dich, bringe du ihm mein Königsschwert!"

Wieder bleibt es lange still. Alles ist in Eberhard in Alufruhr. Er versteht die Gestanken des Bruders nicht ganz. Aber er fühlt doch, daß es große Erkenntnisse sind, die er nun in die Tat umsehen muß, da es dem Bruder verwehrt ist. "Du verlangst viel von mir," beginnt er endlich, "und was soll geschehen, wenn Heinrich im Abers mut das Schwert aus meiner Hand verweigert?" "Er ist nicht kleiner als du und ich und wird dich um der Erfüllung meines Auftrages willen höher achten als zuvor. Das Königstum nimmt er an. Bald nachdem ich die Wunde empsing, sandte ich einen Getreuen zu ihm. Der brachte sein "Ja"."

Noch immer geht Eberhard ruhelos in dem kleinen Gemache auf und ab. Dann tritt er in plötlichem Entschluß hart an das Lager. "Es sei denn, — für Volk und Land", sagt er sest und nimmt das Schwert von des Königs Seite, das dieser nicht von sich ließ während des langen Siechtums. Sie sehen sich in die Augen, dann spricht Konrad mühsam und stockend: "Reite nun, Bruder, reite! Das Heil des Reiches duldet keinen Aufschub mehr", und als Eberhard zögert, rafft sich die Stimme noch einmal auf: "Reite, Eberhard, verlaß mich! Sterben läßt es sich allein, und nun auch in Frieden, nach sieben Jahren Friedlosigkeit. Mein letzter Wille wird erfüllt. Er ist mein bester, wie meine letzte Erkenntnis die wahre ist. Wohl dem König, der mit beidem beginnen kann! Heinrich wird es. Er wird das Regnum Francorum wandeln in das Regnum Teutonicorum, in ein Deutsches Reich, das sich nährt aus den Krästen seines Volkes..." Nun werden die Worte unverständlich. Erschütternd neigt sich Eberhard über den Sterbenden und berührt zum Albschied noch einmal des Königs Hände. Dann wendet er sich und verläßt das Gemach, das Königsschwert unter dem Mantel bergend.

Draußen blinken schon die Sterne, und die Junken der Sonnenwendfeuer rings auf den Höhen wirbeln zu ihnen empor.

Eberhard winkt seinem kleinen berittenen Gefolge. "Qlufgesessen, ihr Herren! Wir reiten dem neuen Könige zu!" Ihr verwundertes Zögern nicht achtend, springt er in den Sattel und sagt voraus. Schnee stiebt auf. Gen Norden geht der Ritt, Heinrich von Sachsen die Geschicke des werdenden Reiches der Deutschen in die Hände zu legen.

# Flammentob

Der Holzstoß flammt, darauf steht eine Maid, Ein Kind ist's noch, der Jugend Unschuldkleid Umgibt die Knospe, halb schon aufgeschlossen; Bom Schein des Seuers blutrot übergossen So steht sie da, ein göttergleiches Bild, Die Lippe stumm, das Untlitz lächelt mild — So lächeln Götter, wenn sie untergehn, Und nie vergißt, wer semals es gesehn.

21nd um den Holzstoß drängt ein Pöbelhauf, Der Priester hält sein Kruzisis hinauf, Sie aber lächelt, lächelt wunderbar — Da überläuft's den Priester sonderbar — Die Teuselsheze — noch vom Holzstoß dort — Bezaubert ihn — am liebsten lief er fort, Doch kann er's nicht, er muß das 2Intlitz seh'n, Es strahlt ihn an, so überirdisch schön.

2Ind vor dem Lächeln, das so tief er haßt, Das Lächeln seder Heiligen verblaßt, Das ist ein Lächeln, das ins 2Intlich tritt, Wenn eine Seele höchsten Sieg erstritt, Nicht demutheischend, mit dem Heiligenschein, Nein, unvergleichbar, stolz und klar und rein; 2In solchem Stolze, wie er's nie geseh'n, Germanenart, er lernt' es hier versteh'n.

Germanenart, das traf sein Priesterherz, Das warf ihn tief in Ohnmacht und in Schmerz, Das lächelte im Tode noch so hehr, Als ob der Tod das kleinere Abel wär'. Germanenart, dies Sterben macht' es groß, Daß es nicht taugte für des Priesters Schoß. Nie hat er's klarer, deutlicher geseh'n, Einstmals wird Rom darau zugrundegeh'u.

Wie nun die Flamme hoch und höher steigt, Ist's ihm, als wenn ein Götterarm sich neigt Zu ihr herab und hebt sie hoch empor, Der Flamme Rauch legt schützend sich davor, 2Ind wie der Holzstoß krachend niedersinkt, Sieht er, wie lächelnd sie hinunterwinkt, Der Erde zu, noch grüßend im Verweh'n — Dann herrlich aussteigt zu Walhallas Höh'n.

hans hugo Brinkmann

## Gerechtigkeit im vatikanischen Rom

Erinnerungen eines papftlichen Barbiften

1.

Es war in der zweiten Hälfte des Jahres 1866, als ich als Freiwilliger in die päpstliche Alrmee eintrat. Wenn ich von meinem heutigen geläuterten Standpunkt in jene Zeit zurückblicke und mich mir vergegenwärtige als begeisterten Kämpser für das Pontisikat, für dasselbe Prinzip, dem ich heute in jeder Korm entgegentrete, so erscheint mir alles fast wie ein Traum. Und doch hatte meine damalige Denksund Handlungweise nichts Wunderbares, Unverständliches an sich.

Alus gutkatholischer Samilie stammend, wurde ich, noch nicht neun Jahre alt, ins Kloster zur Erziehung geschickt. Du lieber Himmel, welch eine Erziehung! Gebet, Gottesdienst, Beichte, Predigten Vorträge, geistliche Exerzitien in Kirche und Haus, in der Schule aber Religion nicht nur in den zahlreichen Religionstunden, sondern auch in allen anderen Lehrsächern, bei den Sprachübungen und vor allem in der Geschichte! In unseren Freis und Unterhaltungstunden aber leisteten uns ultramontane Journale, Vächer von unbezweiselter Religiosität und unsere mönchischen Erzieher Gesellschaft. Welche Lebensanschauungen wir aus solchen Quellen gewinnen mußsten, braucht nicht erst erläutert zu werden, und ebenso wenig kann es Wunder nehmen, daß ein guter Teil von uns Jungen früher oder später Glaubensschwärmer wurde. "Stellvertreter Gottes", Beglücker der Menschheit, "geistlich" zu werden, war für die meisten von uns das höchste Ideal, und viele sind in der Tat "geistlich" geworden.

Dazu hatte nun ich, ein kraftstrohender, wilder Junge, keine Lust; gleich den meisten männlichen Mitgliedern meiner Samilie wollte ich Soldat werden. Was lag da näher, als senes moderne geistliche Nittertum der päpstlichen Armee, das uns von den sonst dem Kriegshandwerk wenig zugetanen Mönchen als das Musterbild des Soldatentums gepriesen wurde! Vücher, in denen die Heldentaten und das gott; gefällige Leben römischer Zuaven geschildert waren, gehörten zu meiner Lieblings; lektüre. Und als nach der großen Netirade von Castelsidardo\*) einmal ein solcher Papstritter in abgeschabter Unisorm, wassenlos "sechtend", in unserem Kloster ersschien, von den Patres mit Luszeichnung behandelt, an den Strenplatz des Tisches geseht wurde und von der ewigen Stadt und ihren Herrlichkeiten erzählte, da nahm ich mir sest vor, nichts anderes als solch ein Held zu werden.

<sup>\*)</sup> Bei Castelsidardo wurden die päpstlichen Truppen unter General Lamorciàre von dem italienischen (piemontesischen) General Cialdini am 18. 9. 1860 vernichtend geschlagen.

Alls ich dann aus den Klostermauern in das Weltleben hinaustrat und dieses seinen tausendfältigen Einfluß durch Samilie, Beruf, Freundschaft, Vergnügen, Erfahrung geltend machte, da fingen die alten Phantassebilder freilich allmählich zu verblassen an. Mein Gest empfing zahllose neue, bisher ungeahnte und mit dem Anerzogenen in Widerspruch stehende Eindrücke; der Zweifel, der Vater aller Er kenntnis, begann — wenn auch erst schüchtern und leise — sein Werk, und wäre diesem natürlichen Entwicklunggange nichts hindernd in den Weg getreten, so wäre mir wohl mancher spätere Kampf, manches Opfer erspart geblieben. Alber die in das bildsame Gemut der Jugend gelegten Keime sigen gar tief und fest, und ans erzogene Grundanschauungen konnen nicht auf einmal beseitigt werden, sondern nur durch lange, unausgesette und konsequente Alrbeit, für deren glücklichen Erfolg die Beseitigung aller der Einflusse, welche das Unkraut erhalten und in seinem Wachstum fördern, die wesentliche Voraussehung ist. Wie viele Mittel hat aber nicht die Kirche, und hatte sie noch viel mehr damals, ihre Zöglinge auch selbst nach den Lehrsahren in ihre magischen Zirkel zu bannen und sie durch kirchliche und welt: liche Mittel, vor allem durch ihr schlau organisiertes Vereinswesen zu beeinflussen!

In sener Zeit war es besonders der Plus-Verein, welcher es sich zur besonderen 2lufaabe machte, Gelder zur Anwerbung und zum Unterhalt päpstlicher Soldaten zu sammeln, und der, wenn das Werbewesen nicht so recht vorwärts gehen wollte, alle Mittel spielen ließ, um junge Leute zum Eintritt in die römische Alrmee zu bewegen — dem gesetslichen Verbot der Inwerbung zum Trotz. 2luch die ultramone tane Presse wurde natürlich zu diesem Zwecke benutt und in ihr die Verdienstmöge lichkeit und der Glang des pastlichen Dienstes mit lebhaften Sarben geschildert, was selbstverständlich alles nicht ohne Wirkung auf mich blieb, indessen mich doch kaum zur Zerreißung aller neuen Bande vermocht hatte, ware nicht noch etwas Besonderes hinzugekommen. In dem Gesellenvereine zu M., in dem ich mich eines Tages auf Einladung eingefunden hatte, trat, durch den Brases eingeführt, ein romischer Offis zier in voller Unisorm auf und schilderte in bewegten Worten die Notlage des heilis gen Vaters, der von allen Seiten von den Seinden der Kirche bedrängt werde und sich deshalb an seine waffenfähigen Söhne um Kilfe wende. Die Pflicht, Rom zu Kilfe zu eilen, die Verdienstlichkeit und den Ruhm einer solchen Handlung, dazu den Zauber der Natur und Kunst des klassischen Landes, die Vorzüge und Ehren des Dienstes — all das malte der kluge Röiner in lebhaften Sarben zu einem verführe rischen Gesamtbilde aus.

Meine Phantasie war auss tiefste erregt, trunken; all die alten Bilder tauchten wieder vor mir auf, und das Dazwischenliegende zerrann in Nichts; mein Schicksal war entschieden. In meiner Schwärmerei verließ ich Kamilie, Freunde, Lebens; stellung und Heimatland und eilte über das Mittelmeer dem bedrängten Vater der Christenheit zu Hilfe.

So ward ich Schlüsselsoldat.

So überzeugt und begeistert ich aber war, so war ich doch nicht blind, und wer das nicht war, sondern ehrlich nach der Wahrheit forschte, mußte trots aller günstigen Voreingenommenheit die Heillosigkeit der römischen Herrschaft bald einsehen. Die an Sprichwörtern so reiche italienische Sprache hat sicher kein wahreres als das

alte: Roma veduta, fede perduta — Nom gesehen, den Glauben verloren! Aber Nom konnte man sich bloß in der Entsernung täuschen; dem Nähertretenden gingen alsbald die 2lugen auf. Es geht mit allen Despotien so.

Bald ging denn eine gewaltige Veränderung in mir vor. Anfänglich suchte ich mich, wenn mir etwas in meinen Illusionen Störendes aufstieß, mit meiner Alnskenntnis des Zusammenhangs und der Landesart, wohl auch mit der dem Mißsbrauch zu Grunde liegenden guten Meinung zu beschwichtigen. Ich klammerte mich sest an meine Aberzeugung und strebte, sie vor mir selbst zu retten. Aber vergebens; se mehr ich das Detail der Mittel und Erfolge dieser christlichen Regierung erskennen lernte, indem ich dabei selbst zum Teil als Werkzeug dienen mußte, desto mehr verschwand das Zauberlicht, in dem ich die Dinge bisher gesehen, und die nackte, scheußliche Wirklichkeit enthüllte sich mir, mein Jugendideal, für das ich so viel geopsert, gründlich zerstörend.

Ich hatte in Rom die göttliche Gerechtigkeit, die christliche Liebe, das Glück der Menschheit, eine milde, väterliche Regierung, die nicht nach der herrsch und selbst süchtigen Art anderer Regimes waltet, sondern nach den segenverheißenden Grunds sähen der Religion, ich hatte Land und Volk geistig und materiell glücklich und zus frieden gewähnt, wie es mir immer geschildert worden. Und was mußte ich statt dessen sehen! Selbst die lebhasteste Phantasie vermag sich kaum eine Vorstellung zu machen, wie unbeschreiblich elend die päpstliche Regierung war, und für die römisschen Zustände bieten sich heute nur noch in der Türkei Vergleiche.

Das herrliche Land, von der Natur gesegnet und einst ein lachendes Gelande voll Fruchtbarkeit und hoher Kultur — ich fand es zum großen Teil verödet und versumpft, als einen Herd boser Seuchen; an Stelle der Garten und Fruchtfelder erstreckten sich unabsehbare verwilderte Diehweiden, und wo einst volkreiche Städte und Villen standen, vermochte das 2luge stundenweit kaum eine elende Rohrhütte zu entdecken. Das Volk aber sah ich herabgekommen wie sein Land, über sede Beschreibung elend und bettelarm. Die gleich Wilden in Schaf, und Ziegenfelle gekleideten Hirten, die jahraus, jahrein mit ihren wilden Herden in der menschenleeren Campagna hausen, elend genährt, obdachlos und verwahrlost, und die erbarmunge würdigen Gestalten der Tagelöhner, die zur Erntezeit in Haufen von ihren Bergen herabsteigen, fleberbleich und in schmutige Seten gehüllt, um wenige Bajocchi zu verdienen — sie schienen mir eher verachtete und rechtlose Sklaven des Altertums als freie Alrbeiter des neunzehnten Jahrhunderts zu sein. Kein Stuck von ihren Herden und keine Handbreit des Bodens gehörte ihnen; niemand achtete sie; nie: mand nahm sich ihrer Not und ihrer Unwissenheit an; für sie gab es weder politische noch versönliche Rechte.

Die notwendige Solge dieser Zustände blieb nicht aus: die Moralität dieses religiösesten Volkes stand auf einer in zivilisierten Ländern unerhört niedrigen Stufe. Die Unsicherheit von Gut und Leben war sprichwörtlich; der Straßentaub florierte, und die Gefängnisse des Miniaturstaates beherbergten in einem Jahre nicht weniger als 600 2Nörder, 25 Elternmörder, 12 Gattenmörder — von sonstigen Verbrechen gar nicht zu reden.

Dagegen war diese Hölle des Volkes ein Lustheim seiner Beherrscher, des Pfaffen,

tums und des Aldels. Immense Reichtümer befanden sich in ihren Händen, und das ganze Land fast war ihr Privateigentum. Die kirchlichen Genossenschaften besaßen für mehr als eine Milliarde Grundbesiß, und es gab Kirchengüter, die 80 bis 100 Quadratkilometer groß waren; der Agro Romano, eine Fläche von 36 geographisschen Quadratmeilen, befand sich im Besitz von 113 Kamilien und 64 Kongresgationen. Die römische Aristokratie war eine der reichsten, stolzesten und üppigsten. Selbstredend hatten die beiden eng verbündeten Stände auch die politische Macht in Händen, die sie schonungs und gewissenlos und mit den verwerslichsten Mitteln gegen ihre "christlichen Mitbrüder" zu ihren Zwecken anwandten. Die Korruption dieser Kreise, vor allem des Pfassentums, spottete seder Beschreibung; Herrschsucht, Stolz, Heuchelei, Lüge, Betrug, Gewalttat, Verschwendung und Unsittlichkeit rangen um den Ehrenpreis.

Die Vergeudung war so ungeheuer, daß für den Aluswand des "Knechtes der Knechte Gottes" und seiner Leute auch die gründlichste Aluspressung des armen Ländchens nicht mehr als einen Tropfen auf einen heißen Stein lieserte. So wurden denn die alte und neue Welt systematisch gebrandschaßt und "ganze Länder aufgefressen" — man verstand es, nach den Worten Leos X. "die Fabel von Jesus Christus" einträglich zu machen und den Schmuß der Sünden der Menschheit durch die Zauberkraft des Sischerrings in eitel Silber und Gold zu verwandeln. Milliarden über Milliarden wanderten seit Jahrhunderten für Alnnaten, Pallien, Dispense und Alblässe und als freiwillige Peterspfennige nach der Tiberstadt. Und troß alledem gab es keine sinanziell zerrüttetere Regierung als die päpstliche.

Ebenso elend, wie mit den Kinanzen, war es mit der ganzen Verwaltung bestellt. In der Aldministration, in der Polizei, in der Justiz, im Verkehr — überall herrschte Unordnung, grauenhaster Schlendrian, allgemeine Desorganisation. Aller Erwerb lag darnieder; kein Gewerbe, keine Industrie, kein Handel, kein Alckerbau, kein wissenschaftliches Streben — das ganze Gebiet war wie vom Fluch getroffen, und der Staat des Papstes schien sich in Wahrheit nur zu erhalten, weil ihn die Erde nicht verschlingen wollte.

Solche Zustände mußten selbst das entkräftetste und geduldigste Volk zu Verssuchen der Selbsthilse aufreizen, um den unerträglichen Oruck, der auf ihm lastete, zu erleichtern. In Aufständen und Verschwörungen sehlte es denn auch keineswegs, aber die Macht der Tyrannei war zu groß, und sede Regung des Volkes ward aufs barbarischste unterdrückt, wozu freilich die eigene Macht der römischen Regierung nie ausreichte; es mußten vielmehr stets gesinnungverwandte Herrscher aushelsen. Aber diese Schwäche war auch der ärgste Vorwurf in den Llugen der übrigen Regierungen; um ihn zu beseitigen und die Kähigkeit einer selbständigen staatlichen Existenz darzutun, beschloß die päpstliche Regierung eben nach 1866 eine sormidable Heereszmacht aufzustellen.

Diese "Alrmee" bestand nun in ihrem Gros aus in aller Herren Länder anges worbenen Leuten, aus arbeitscheuen Handwerkern, entlausenen Soldaten, flüchstigen Gesetzesverächtern, verlorenen Söhnen, auch manchen Unglücklichen, kurz, echtem Werbevolk, bei dessen Alnnahme nichts als körperliche Gesundheit, sa — sonst unerhört in Rom — nicht einmal die Religion maßgebend war. Der kleinere

Teil bestand aus Schwärmern, gleich mir, und rekrutierte sich namentlich aus Frankreich, Belgien und Kanada, aber auch Deutschland stellte kein geringes Konstingent, das hauptsächlich aus Rheinländern, Westfalen, Bayern und Österreichern bestand. Was nun das Gros dieser Truppen betrisst, so blieb es natürlich von den inneren Kämpsen, die mich und viele Gleichdenkende erschütterten, vollkommen verschont. Was kümmerten sich diese Leute um Recht oder Unrecht der Sache, der sie einsach gegen Sold dienten und die sie gegen bessere Bezahlung nächsten Tages mit einer anderen vertauscht hätten! Allerdings besanden sich auch unter ihnen viele, welche die Schändlichkeit der päpstlichen Verwaltung einsahen, und das war erfreuslicherweise namentlich bei den Deutschen Albteilungen der Sall, die deshald, obgleich sie militärisch wohl die besten waren, für nicht ganz "sicher" galten und stets zu Gunsten der französischen Zuaven und Legionäre zurückgesetzt wurden. Alber wenn die Insamie, zu der man sie gebrauchen wollte, nicht allzu sehr auf platter Hand lag, so dachten sich die Leute als echte Söldner — wenig dabei und sühlten sich von den schmächlichsten Schergendiensten wenig gekränkt.

Welche Gefühle dagegen mich und so viele, die mit denselben Illusionen gekommen waren, angesichts der ganzen Zustände und unseres Dienstes insbesondere bewegten, brauche ich wohl kaum zu schildern. Wir hatten uns gefeierte Glaubenschelden zu werden gedünkt, und sahen uns nun als geringgeschätzte und gehaßte Schergen der Tyrannei, ohne den in unserer Verblendung freiwillig übernommenen Dienst so leicht wieder von uns werfen zu können.

Unter diesen Umständen versetzte es mich und meinen Freundeskreis in die freus digste Stimmung, als uns eines Tages der Befehl ward, nach der toskanischen Grenze abzumarschieren, um dort die arg gefährdete Sicherheit wieder herzustellen. Iwar befanden sich in sener Gegend mehrere Garnisonen eingeborener Truppen, aber der Brigantaggio nahm nicht ab, und die frechsten Beraubungen und Erpressungen waren an der Tagesordnung; denn die Truppen waren nie zur rechten Zeit zur Hand, sie kamen immer erst an, wenn die Herren der Straße längst das Weite gewonnen hatten. Es war freilich ein öffentliches Geheinnis in Rom, daß nicht nur die Kommandanten dieser Truppen, sondern auch gewisse einflußreiche Leute am Tiber diese Alrt von Kriegführung gar nicht ungern sahen und sich sehr gut dabei standen. Endlich aber war doch der Skandal zu arg geworden, und so mußten denn wir Deutsche die Italiener ablösen.

2.

So zogen wir denn an einem herrlichen Frühlingstage leichten Herzens hinaus auf der lavagepflasterten Via Cassia in die bis an die Mauern der Stadt herans reichende melancholische Campagna, welche, einst mit blühenden Städten und Fruchts gärten übersät, setzt eine ungeheuere Trümmerstätte von antiken Tempels, Gräbers und Alguaduktenresten, mittelalterlichen Turmruinen und halbzerfallenen neuzeitslichen Landsitzen ist, zwischen denen mächtige Herden silbergrauer Rinder und schwarz

zer Büffel weiden. Sonst so ernst und einförmig, wenn auch von unbeschreiblich sesselnder Stimmung, war sie sett ein wahres Meer von Blumen und Knospen in den leuchtendsten Farben, die durch ihre unausgesetzte Einwirkung das Aluge förmslich blendeten und ermatteten.

Weiter stiegen wir empor zu dem düsteren Ciminischen Wald, dem einstigen Bollwerk Mitteletruriens, mit seinen Kastanien; und Eichenwäldern und seinem sagenumwobenen Kratersee, alsdann senseits hinab in das tuskische Hügelgelände, und bald waren wir angelangt an unserem Bestimmungort, derselben Stelle, wo einst in grauer Vorzeit in blühender Umgebung das Heiligtum des etrurischen Bun; des, der Tempel der Voltumna, stand, während sich heute dort das armselige Städt; chen Montesiascone erhebt — den ganzen Albstand zwischen einer stolzen Vergangen; heit und der elenden Gegenwart dartuend.

Welche Genusse bot uns die herrliche, vom Zauber uralter Erinnerungen über gossene Gegend! Nur wenige Schrifte brauchten wir vor das Tor zu tun, um die entzückenoste Sernsicht zu genießen: hier im Norden der gewaltige Kratersee von Bolsena mit seinen malerischen Inseln und seinen schweigsamen, nur von der Mas laría bewohnten Ufern, dahinter die zackige Kette des Monte Amiata; dann östlich in blauer Ferne der umbrische Apenian, im Guden der schwarze Mons Ciminus und endlich im fernen Westen das Meer — die ganze Ebene Etruriens lag aus gebreitet vor dem trunkenen Blick. Und wir hatten Zeit und Gelegenheit, diese Baue zu durchstreifen, die Trummerstätten von Orcle, Axia, Blera und Tuscania zu durchforschen, die Selseninsel Martana zu besuchen, von der aus des großen Botenkönigs Tochter 21malasuntha ihr Reich regierte und auf der sie ihr gewalte sames Ende fand, und nahe den lombardischen Türmen die alte Schwefelquelle Bulicame zu begrüßen, die den gottlichen Dante zu herrlichen Strophen begeisterte. Dazu gewährte das Volksleben mit seinen fremdartigen Erscheinungen hohes Interesse. Und zuletzt auch die suße Berühmtheit des Monteflasconer Traubenblutes nicht zu vergessen, an dem sich einst Domherr Jugger den seligen Tod getrunken! Welch prächtigen Tausch hatten wir gemacht gegen Rom, in dem es uns zu Mute war wie einst Juvenal, da er sein kaustisches "Mentiri nescio — quid Romae faciam?" ("Ich verstehe mich nicht auf das Lügen — was soll ich da in Rom machen?") sprach.

Unser Verhältnis zu den Einwohnern Montesiascones war freilich ein sehr kaltes. Den Aufgeklärten unter ihnen mußten wir als die Erhalter der Tyrannei verhaßt sein, während wir auch den Loyalsten fremde Söldlinge blieben, für deren Unterhalt sie steuern mußten. Dagegen standen wir mit den Bauern der Umgegend, bes sonders mit den etwas vermöglichen Wächtern, denen wir als Schutz gegen die ges fürchteten Briganten willkommen waren, auf leidlich gutem Fuße, und wir kamen auf unseren Patrouillen selten an einem Gehöst vorbei, ohne daß man uns zum Eintreten eingeladen hätte.

Besonders vertrauten Umgang gewannen wir mit den Bewohnern einer einsam auf dem hohen User des Bolsener Sees gelegenen Besitzung.

Wir hatten einst eine Partie nach dem weltvergessen daliegenden Felseneiland Amalasunthas gemacht, wobei mein Freund Werner.... einen Sturz tat, der ihn fast geheunfähig machte. Da es, als wir am User anlangten, bereits dämmerte und dems



Offiziere des Kirchenstaates 1860-70

Unter: Ober: Lieutenant Hauptmann (Parade) Unter: Lieutenant der Zouaven

2lus : Anotel, "Uniformenkunde", Band 3

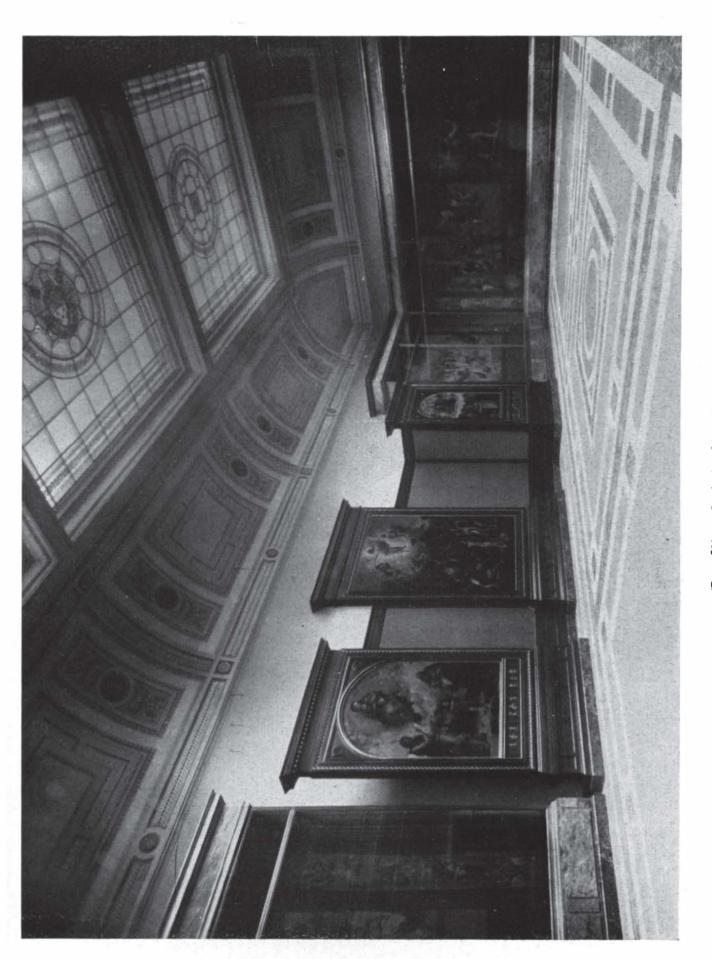

Gemäldegalerie im Batikan

Aufnahme; The Afforiated Pres

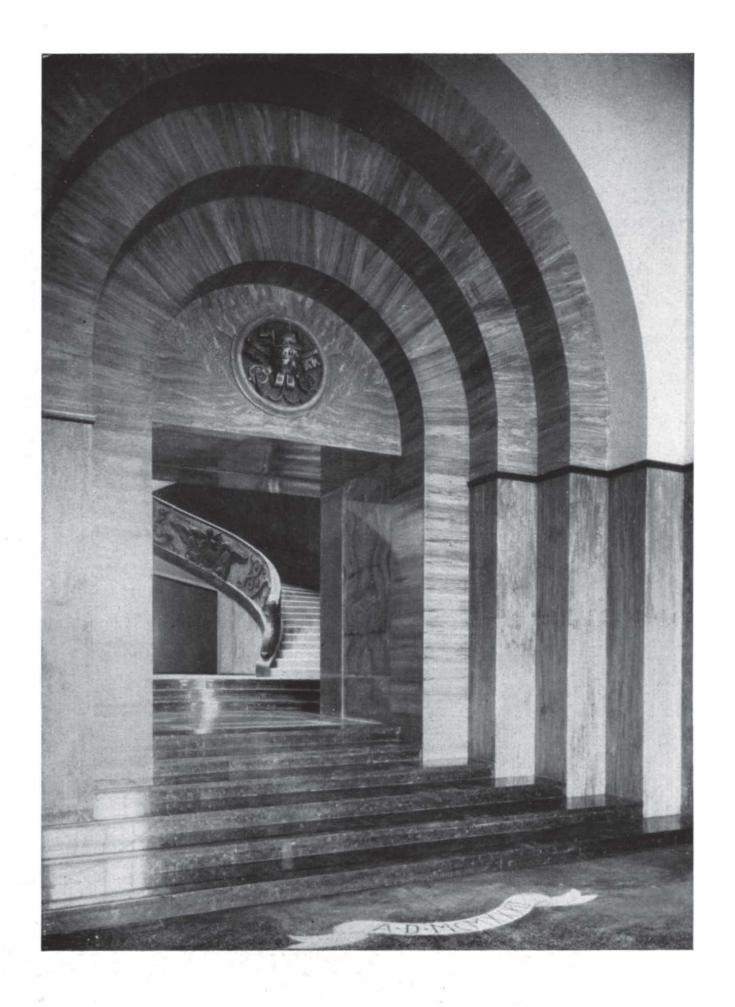

Der neue Aufgang zur Galerie im Batikan

Ausnahme : The Alssociated Breß

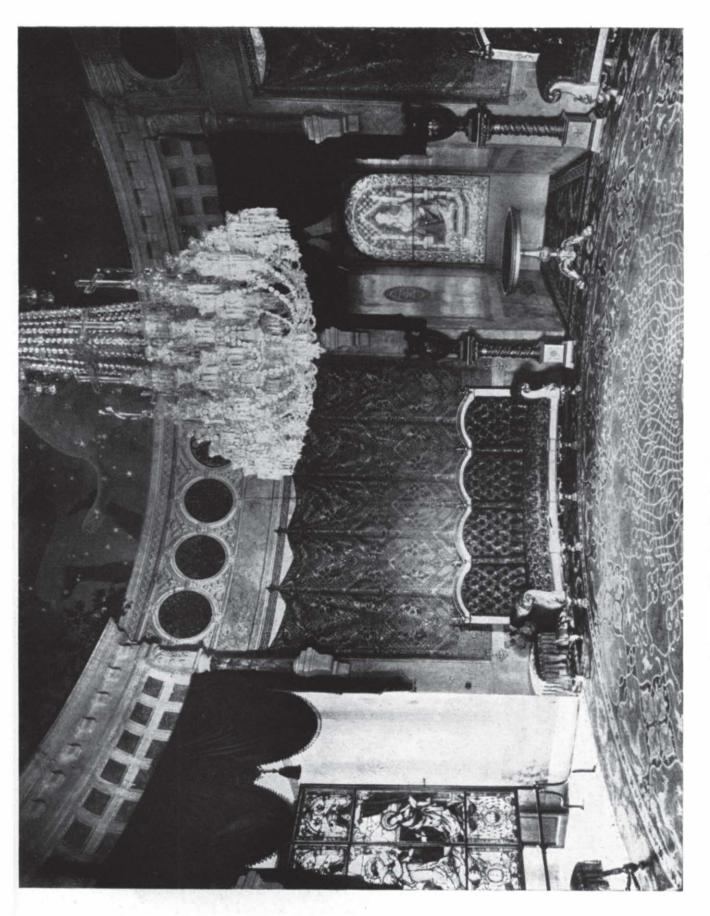

nach höchste Zeit war, daß wir aus dem malariadunstigen Kessel herauskamen, so entschlossen wir uns, den Freund bis auf die sichere Höhe zu tragen, dabei einen zwar sehr beschwerlichen, aber viel kürzeren Weg einschlagend, den uns ein Hirte gewiesen. Die Alrbeit des Tragens war auf dem steilen und scharfen vulkanischen Gestein beschwerlich genug, und so waren wir herzlich froh, auf der Höhe angekommen, ein kleines, aber sauber aussehendes Häuschen vor uns zu sehen, in dem wir rasten zu können hofften. Wir baten um Gastfreundschaft, die man uns zwar zurückhaltend, aber nicht unfreundlich gewährte.

Das einsame Häuschen wurde nur von zwei Personen bewohnt: von Luigi Botiscelli und seiner Tochter Domenica. Beide galten als Sonderlinge, denn sie hatten soviel wie gar keinen Verkehr mit den Bewohnern der Gegend und verließen ihr kleines Besitztum, das sie selbst bewirtschafteten, nur selten und wenn es absolut notzwendig war. Die Bauern hielten diese Zurückhaltung sür Stolz, und unsere neuen Beskannten erfreuten sich daher nur geringer Beliebtheit, obgleich sie gar manchem Bedrängten mit Rat und Tat geholsen. Alber Boticelli, der zwar ernst und versschlossen, aber nichts weniger als stolz war, hatte ganz andere Gründe, die Einsamskeit dem nachbarlichen Verkehr vorzuziehen.

Luigi Boticelli hatte außer dem gleichen drückenden Joch der römischen Herrschaft mit seinen Nachbarn nur wenig Gemeinsames; denn er war nicht aus der Gegend, und seine Lebensanschauung stand in vollem Gegensatz zu dersenigen der Bauern. Seine Samilie stammte aus dem Florentinischen und zählte den gemütvollen Meister der Renaissance ihres Namens, Lippis, Gozzolis und Fra Bartolomeos Zeitgenossen, zu ihrem Ahnherren. Vor Generationen war ein Vorfahr nach der Provinz Frosinone übergesiedelt, wo er sich in dem Städtchen 2lnagni niedergelassen hatte; dort blieb seine Nachkommenschaft seßhaft, dort wurden auch Lusas und seine Geschwister aeboren. Nach des Vaters Tode hatte der ältere Bruder die ererbte Handlung forts geführt, während Luigi mit seinem kleinen Erbteil einen einträglichen Viehhandel betrieb. So führten sie schlecht und recht ihre Geschäfte, bis die Zeit von 1848 auf 1849 kam, das Briesterregiment wankte und für eine kurze Zeit der Republik weichen mußte. Luigi wie sein Bruder waren den neuen Ideen zugetan und begrüße ten daher mit Freuden die Umwälzung, aber keiner ergriff aktiv Partei gegen die alte und für die neue Regierung — der ältere nicht, weil er viel zu sehr vorsichtiger Handelsmann war, um sich bloßzustellen, Luigi aber, weil er sich gar nicht im Lande befand, sondern in Geschäften in Oberitalien weilte.

Da brachte der Pfarrer von Anagni großes Anglück über seine Gemeinde. Ein sanatischer Anhänger der päpstlichen Regierung, bekämpste er die neue Ordnung der Dinge mit allen Mitteln; von der Kanzel herab hetzte er gegen die Republikaner als vogelfreie Seinde des Glaubens, sorderte unter Verheißung himmlischen und materiellen Lohnes zur Ermordung der Triumvirn und Regierungagenten auf und verfolgte mit Hilfe der von ihm herbeigeführten neapolitanischen Truppen alle Sreiz denkenden auf das leidenschaftlichste. Diesem verräterischen Treiben machte die Resgierung der Republik indes bald durch energische Maßregeln ein Ende: sie ließ den wütenden Pfassen einziehen, der durch das über ihn eingesetzte Kriegsgericht zum Tode verurteilt ward.

Alls nun die Republik mit Hilfe Frankreichs erwürgt worden war und die wutsschnaubende Reaktion ihr barbarisches Rachewerk begann, indem sie das arme Volk die wenigen freien Augenblicke mit gesteigerter Sklaverei und mehr als anderthalb tausend Henkersopfern bezahlen ließ, da mußte natürlich auch die "sakrilegische Ermordung" senes Pfassen exemplarisch gesühnt werden. Und da die Mitglieder senes Kriegsgerichts den als Henker sungierenden "hochwürdigen Inquisitoren" unerreichbar waren, so hielt man sich an die gänzlich unschuldigen Zeugen, die vor dem Kriegsgericht die inkrimierten Handlungen des Pfassen hatten konstatieren müssen und die man nun als "Alnstister des Mordes" teils aufs Schassot, teils auf die Galeere schickte. Auch der ältere Voticelli und sein Sohn wurden zu lebenslängslicher Galeerenstrase verurteilt. Alber an dieser Rache hatten die milden Priesterzeichter noch nicht genug; nach altbiblischer Praxis mußte auch die ganze Sippe der "Verbrecher" vernichtet werden.

Alls der mit allem Vorgegangenen unbekannte Luigi, der nach der Wiedereinsetzung des Papstregiments absichtlich mit der Rückkehr gezögert hatte, bis er ruhigere Zustände anzutreffen glaubte, heimkehrte, ward auch er, ohnedies als Freigeist bezkannt, gesaßt und über Jahr und Tag im Kerker gehalten. Inzwischen ging ihm sein Geschäft zugrunde, sein Weib starb aus Gram und seine Gesundheit ward durch seelisches Leiden und körperliches Entbehren untergraben. Endlich war er frei: auch die gewissenlosesten Richter hatten ihm keine Schuld nachzuweisen vermocht. Alber da die Regierung seine Rache fürchtete, wies sie ihn unter vagen Vorwänden aus dem Lande.

Luigi ergriff den Wanderstab und zog mit seinem Töchterchen bettelarm in die Fremde. Alber obgleich ihm keine Arbeit zu hart war, wollte es ihm nicht glücken, sich und sein geliebtes Kind auskömmlich durchs Leben zu bringen, und beide führten länger als ein Jahrzehnt ein entbehrungvolles Leben, bis Boticelli von einem Verwandten das Gütchen am Volsener See erbte, aus dessen Erträgnissen nun Vater und Tochter verhältnismäßig sorgenlos lebten — von der Regierung stillsschweigend geduldet.

Das Andenken an alles Erlittene, an sein vor Jammer gestorbenes Weib, den lebendig begrabenen Bruder und Nessen, der Kummer über das Elend und die Ausssichtlosigkeit der Zustände — all das hatte Boticelli verbittert und verschlossen gezmacht. Dazu wußte er sich von den zwar unzusriedenen, aber abergläubischen, bezschränkten und gedankenlos dahinlebenden Bauern nicht verstanden. Hätten er und seine trot ihrer Jugend gleichgesinnte Tochter aber auch nicht schon aus diesen Bründen ein Bedürfnis nach Zurückgezogenheit gefühlt, so hätte sie schon die Pozlizei, unter deren strenger Ausssichtssen und die sedes freie Wort, sede Verzbindung mit anderen Verdächtigen zu neuen Verfolgungen benützt hätte, dazu gezwungen.

Trot der Einsamkeit indessen, in welcher der "gelehrte" Boticelli — wie ihn die Bauern, denen er allerdings an Verstand, Kenntnissen und Ersahrungen weit über; legen war, hießen — und seine Tochter lebten, hatte es der letteren an Freiern keineswegs gesehlt; denn Domenica war von großer Schönheit, und von ihrer Rührigkeit zeugten Haus und Seld, die besser gehalten waren, als man es weit um;

her kannte. So waren denn manche Burschen und selbst vermögende Pächter auf Fresersfüßen zu dem Häuschen am See gewandert, aber freslich nur, um mit abschlägigen Antworten wieder von dannen zu ziehen. Denn Domenica, die von Kindesbeinen an in des Vaters Ideenkreis eingeweiht worden war und ihren Vater hochschäfte, hatte keinen Mann kennengelernt, der ihr neben ihm so achtenswert erschien, daß sie seine Lebensgefährtin hätte sein wollen. —

Solcher 21rt waren unsere neuen Bekannten.

Unfänglich zeigte sich freilich sowohl Boticelli wie seine Tochter zurückhaltend gegen uns — waren wir doch Werkzeuge der Regierung, von denen kaum Gutes zu erwarten war. Alber in dem Maße, in welchem wir gegenseitig unsere Alnschauung kennen lernten, traten wir einander näher, und wir Freunde suchten öfter und öfter das Landhaus auf, in welchem wir stets freundlich empfangen wurden.

Nicht am wenigsten zog uns die schöne Domenica an, deren gewinnendes Wesen uns alle erfreute, unseren Freund Werner aber vollständig verzauberte. Auch Domenicas Aluge ruhte mit Wohlgefallen auf der markigen Gestalt des sungen Wests salen, und bald umschlangen Beide süße, beglückende Bande. Wohl sprachen sie von ihrem Glück viel weniger, als es sonst Liebende tun, denn die Geheimnisse der melodischen Sprache Dantes und Boccaccios hatten sich Werner nur in bescheider nem Naße erschlossen, und Domenica vermochte gar von dem Idiom ihres "Guarino" kaum den Namen auszusprechen; aber auch schweigend genossen sie das Glück zarter Liebe in vollen Zügen.

Alls unsere häusigen Besuche bei Boticelli in der Gegend bekannt wurden, wuchs die Mißstimmung gegen ihn, besonders aber fühlten sich die einst abgewiesenen Freier Domenicas dadurch verletzt, daß ihnen ein Fremder vorgezogen worden war. 21m aufgebrachtesten zeigte sich ein gewisser Castelvetri, ein häßlicher, tückischer Kerl. Zu allem fähig, nur zu keiner ehrlichen Alrbeit, war er, nachdem er alles mögliche getrieben und seines Bleibens nirgend gewesen als eine zeitlang im Zuchthaus, wohin ihn seine Sicherheitgefährlichkeit gebracht, unter die Sbirren (Gendarmen) gegangen, wo für Leute seines Schlages der passende Ort und eine Karriere zu machen war. Die allgemeine Berachtung, welche auf seinem Schergenamt ruhte, genierte ihn wenig; war er doch nun der Mächtige, der die ihm Widerstrebenden unter seinen Willen beugen und sie nach Herzenslust schinden und drücken konnte, was er denn auch selbstverständlich nicht versäumte. Dieses elenden und rachsüchtigen Charakters halber, sowie wegen seiner ausgedehnten Macht, zu schaden, war Castelvetri in der ganzen Gegend gefürchtet, was aber Domenica doch nicht hatte abhalten können, seine ungestümen Bewerbungen energisch abzuweisen.

Alls nun der Sbirre, dessen Leidenschaft durch seinen Mißerfolg nur stärker geworden war, von Werners Verhältnis zu Domenica vernahm, gebärdete er sich wie rasend, stieß die wildesten Verwünschungen und Orohungen aus und sann Tag und Nacht auf Rache an Domenica und ihrem Vater, während er sich gegen uns hündisch kriechend zeigte. Da die päpstlichen Sbirren sich sast sede Gewalttätigkeit gegen das Volk ungestraft erlauben dursten und Castelvetri das Schlimmste zuzutrauen war, so war die äußerste Vorsicht und Wachsamkeit für unsere gefährdeten Freunde in dem einsamen Haus am See nötig. Wir sprachen, besonders gelegentlich unserer zahls

reichen Patrouillen, noch öfter als bisher und zu seder Tageszeit bei Boticelli vor, um ihm unseren Schutz gewähren zu können, außerdem aber nahm Boticelli einen entsernten Verwandten, namens Ambrogio, als Knecht ins Haus. So glaubten wir unsere Freunde vor der Nachsucht des Gendarmen geborgen, ließen indes in unserer Aufmerksamkeit keine Verminderung eintreten.

Eines Nachts kamen wir, von einem ermüdenden Streifzug durch die Berge zurückkehrend, in einiger Entfernung an Boticellis Haus vorbei, dem wir sedoch, sowohl der späten Nachtstunde wie unserer Ermüdung wegen, die uns den Almweg scheuen ließ, keinen Besuch abstatten wollten; wir marschierten deshalb troß leb; hasten Widerspruches von seiten Werners direkt auf Montesiascone los. Eben waren wir daran, in eine Schlucht einzutreten, in der das Haus am See unserer Wahrenehmung entzogen gewesen wäre, als von dorther plöslich der gellende Aufschrei eines Mannes ertönte, dem weibliche Hilseruse und verworrene Stimmen solgten. Im Slug war all unsere Ermattung verschwunden, und wir eilten, so schnell es die Dunkelheit und der von Wurzeln und Schlingpslanzen überwachsene Weg gestattete, auf Boticellis Besitung zu.

Da — als wir gerade dicht vor der Haustür angelangt waren — ward dieselbe von innen gewaltsam aufgerissen, und unseren Alugen bot sich ein Bild, das uns einen Alugenblick erstarren machte. Boticelli, geknebelt und blutend, ward von zwei Strolchen von Grenzwächtern trot seines kräftigsten Widerstandes unter Flüchen und Säbelhieben aus dem Hause gestoßen, wenige Schritte von ihm aber rang Domenica in verzweiseltem Kamps mit dem vor wüster Leidenschaft glühenden Sbirren um ihre Ehre.

"Warte, du Hund," höhnte einer der sauberen Spießgesellen Castelvetris, "wir werden dich und deine lumpige Tochter lehren, uns zu verachten und den versluchten Tedeschi nachzulausen. Du sollst die Macht der Sbirren kennenlernen."

Wir hatten genug gesehen und gehört, um zu wissen, welche Schurkerei hier vollbracht werden sollte, und in wenigen Augenblicken befanden sich Boticelli und Domenica in Freiheit, während der wutschnaubende Castelvetri und einer der Grenzwächter gebunden am Boden lagen; der Dritte des sauberen Kleeblattes war entwischt. Nachdem wir die beiden Gesangenen in einer Kammer untergebracht hatten, um sie, und namentlich Castelvetri, der Rache Boticellis zu entziehen, untersuchten einige von uns das Haus nach dem verschwundenen Knecht, der nach Aussage Boticellis senen von uns vernommenen Schmerzensschrei ausgestoßen haben mußte. Nach langem Suchen sanden wir den Armen endlich seitwärts der Haustüre im Freien; aber in welchem Zustande! Beim Öffnen der Tür von dem voran eindringenzden Castelvetri durch einen Stilettstich in die Brust schwer verwundet, war er blutzüberströmt und atmete nur noch schwach. Kurze Zeit, nachdem Boticelli und ich durch Fragen den Sachverhalt sestgestellt hatten, starb der Unglückliche unter den pslegenz den Händen Domenicas.

Nachdem wir unsere geretteten Freunde nach besten Kräften beruhigt und ihnen baldige Wiederkehr sowie sede in unserer Macht stehende Hilfe versprochen hatten, marschierten wir nach Montesiascone, wo wir die beiden Verbrecher dem Gefängen nis überlieferten, um nächsten Tages bei den Behörden die nötigen Meldungen zu

machen. Der Tatbestand ward leicht über allen Zweisel sestgestellt, da unsere gleiche lautenden Alussagen auch von dem gefangenen Grenzwächter bestätigt wurden, der, als von Castelvetri verführt, durch ein offenes Geständnis sich Straffreiheit zu sichern suchte. Trothdem versuhr die Behörde gegen den Sbirren nur widerwillig und nahm in seder nur erdenklichen Weise für ihn und gegen seine Ankläger Partei, besonders gegen Boticelli; war Castelvetri doch ein brauchbares Werkzeug in ihren Händen, dem man solche "Kleinigkeiten" schon nachsehen konnte. Und nur dem energischen Alustreten unseres über solche Mißwirtschaft empörten Kommandanten beim Bischof als obersten Verwaltungehes war es zu danken, daß Castelvetri nicht wieder in Freiheit geseht, sondern nach Rom abgeführt wurde, um dort angeblich vor Gericht gestellt zu werden.

3.

Nicht lange nach diesem Vorfall, der die Bande der Freundschaft zwischen uns und Boticelli nur noch sester und enger geknüpst hatte, wurde unsere Kompagnie weiter gegen die toskanische Grenze vorgeschoben und erhielt ihr Standquartier in dem wälder: und schluchtenumgebenen Städtchen Bagnarea, das einst als Balneum regis stolzere Tage gesehen hatte, heute aber serne der Heeresstraße still und vergessen in den Bergen liegt, nur bisweilen der interessanten geologischen Kormation und namentlich der gewaltigen Peperinlager seiner Umgebung wegen von einem Naturkundigen aufgesucht. Diese abgelegene Gegend wurde vom Käuberwesen, von dem wir in Montesiascone nur wenig kennen gelernt hatten, damals sehr uns sicher gemacht, und unsere Albteilung hatte eben die Alufgabe, den Käubern energisch das Handwerk zu legen.

Man wundert sich in Deutschland oft, daß es in Italien und speziell auch im ehes maligen Kirchenstaate so lange nicht gelungen ist, dem Rauberunwesen den Baraus zu machen. Wer aber die Verhältnisse einigermaßen zu beurteilen versteht, der wird hierin wenig Befremoliches finden. Ich habe die unbeschreiblich elende Lage des Volkes bereits mit einigen Strichen geschildert, und wenn sich auch unter der neuen italienischen Regierung vieles gebessert hat, so waren die Grundlagen der Ordnung und Sicherheit, die sozialen und besonders die Brundbesitzverhaltnisse so ziemlich die alten geblieben. Die ungeheuere Mehrzahl der Landbevölkerung hatte keinen Quadratfuß eigenen Grundbesites, sondern bestellte die Besitzungen der Grunds herren mit vorsintflutlichen 2lckerwerkzeugen, wofür sie entweder einen sammer lichen Tagelohn, größtenteils aber einen Teil der Ernte erhielt — ein Viertel bis zu einem Drittel. Dieser Lohn reichte aber kaum zur Ernährung, geschweige denn für die sonstigen unumgänglichen Bedürfnisse, besonders die unmäßigen Steuern an Kirche und Staat aus. Infolgedessen befand sich das arme Volk auch noch in der beständigen Schulduntertänigkeit der Wucherer, welche gegen hohe Zinsen Vorschusse auf die kunftige Ernte gaben; häufig besorgten dies einträgliche Geschäft die Grundbesitzer selbst.

So mußten denn die armen Landarbeiter in allen Besissenden Feinde erblicken, und wer die Verwegenheit und Gewandtheit besaß, einem Grundherrn, Pächter, Wucherer oder sonst einem ihrer Unterdrücker und Aussauger durch einen kühnen Gewaltstreich Schaden zuzufügen, erfreute sich ihrer Sympathien, und ihm wurde seder Vorschub geleistet. Die Vauern verrieten den Vriganten die Gelegenheit zu Beutezügen, erhielten ihren Anteil an dem Kange und halfen den Verfolgten, den Nachforschungen der Polizei und der Truppen zu entgehen. Unter den verderbten besissenden Ständen der Städte aber, und selbst unter den geistlichen und weltlichen Würdenträgern, bis in die höchsten Kreise hinauf, sanden die Banditen gegen Geld und sonstige Gefälligkeiten stets Helfershelser und Beschützer in Menge.

Wie schwierig unter solchen Umständen die Bekämpfung des Räuberunwesens war, kann man sich leicht vorstellen, und ebenso erklärt sich daraus die fast unglaubsliche Frechheit und Verwegenheit mancher Brigantenchefs, die sich beim Volk desto größerer Popularität, sa man möchte fast sagen, Verehrung erfreuten, se gefährlicher sie waren. Die Popularität schützte sie am wirksamsten gegen die Steckbriefe der Regierung, welche oft sehr hohe Belohnungen auf ihre Ergreifung aussetze.

Die Bande nun, welche in der Gegend von Bagnarea ihr Wesen trieb und gegen welche man uns geschickt hatte, war eine der gesährlichsten, welche seit langem der Behörde zu schaffen gemacht. An ihrer Spitze stand ein gewisser Liberi, ein noch junger Mensch, der allein und in Verbindung mit seinen zahlreichen Spießgesellen die verwegensten Brandschatzungen und Bluttaten aussührte und seit Monaten die ganze Grenzgegend in Kurcht und Schrecken hielt. Wohl hatte die Regierung schon früher Truppen gegen ihn geschickt, aber diese, weil Eingeborene, taten ihre Schulzdigkeit schlecht, welcher Umstand, in Verbindung mit der Unterstützung durch die gesamte arme Bevölkerung, besonders aber mit der großen Schlauheit des Räubers Liberi bisher stets den Verfolgungen der Behörden hatte entgehen lassen.

Einmal war Liberi doch nach vielen vergeblichen Versuchen, seiner habhaft zu werden, im Rausche überrascht und im Triumph nach Volsena gebracht worden. Die glücklichen Häscher erhielten sofort die von den Behörden sowie einzelnen reichen Korporationen und Privaten ausgesetzte hohe Belohnung; der ganze Bezirk atmete auf, und die erfreute Justiz traf Anstalten, dem gefährlichen Brigantenchef schnell den Prozeß zu machen und an ihm ein Exempel zu statuieren. Liberi ward mit Ketten belastet, in dem sestesten Kerker verwahrt und unausgesetzt von Wächtern aller Art beaussichtigt. Am achten Tage aber, als der Instruktionrichter nach ihm verlangte, war Liberi verschwunden — seine eigenen Wächter hatten ihm die Gestängnistüren geöffnet.

Die schnell aus ihren Träumen von Ruhe und Sicherheit gerissene Gegend merkte bald, daß Liberi wieder an der Spihe seiner Bande stand; denn die Raubüberfälle und Erpressungen häuften sich, als ob er sich hätte für die acht Tage gezwungener Muße entschädigen wollen. Vollführten doch die durch ihren Erfolg dreist gemachten Banditen selbst in größeren Ortschaften ihre Geschäftsoperationen am hellen Tage.

Alllein endlich war Liberi der Boden seiner Heldentaten doch zu heiß unter den Küßen geworden, und als er von unserem Anzuge vernommen, war er mit seiner Bande über die nahe Grenze gezogen und ließ die ersten vier oder fünf Wochen uns

serer Anwesenheit in Bagnarea nichts von sich hören. Es hieß, er treibe im Italienischen sein Unwesen; ja, eine Nachricht ließ ihn von der italienischen Polizei gefangen und seine Gesellschaft zersprengt sein. Da geschah folgendes:

Der Prior des Augustinerklosters San Archangelo zu Bagnarea war in Begleistung zweier gut bewaffneter Klosterknechte nach dem etwa fünf Stunden entfernten Dorfe San Michele gereist, um die dortigen Besitzungen seines Klosters zu inspizieren und die fälligen Pachtgelder und andere Einkünste einzuziehen. Der die Besitzung leitende Mönch aber, der die Gelder veruntreut und deshalb den Besuch seines Oberen zu fürchten hatte, rief die von der italienischen Polizei wieder über die Grenze getriebene und in der Nähe versteckte Bande Liberis zu einer Plündestung auf gemeinsamen Nutzen herbei, durch die zugleich sede Verantwortlichkeit für ihn beseitigt wurde. Natürlich ließen sich die Briganten nicht vergeblich rusen, besorgten das Geschäft so gründlich wie möglich und ermordeten dabei den eben dazu kommenden und sich verteidigenden Prior, während sie dem einen, seinem Herrn treu beistehenden Knecht die Ohren abschnitten, ihm seine sämtlichen Kleider nahmen und ihn in diesem Zustande nach Bagnarea sagten, das hierdurch von dem Aberfall San Micheles Nachricht erhielt.

Als wir — das heißt eine kleine Abteilung unter meinem Kommando, bei der sich ein mit Einleitung der Untersuchung beauftragter Regierungbeamter befand — auf dem Schauplat der Räuberei anlangten, waren die Briganten, die sich nach vollendeter Plünderung nebst den mit ihnen sympathisierenden Dorfbewohnern an den Weinvorräten des Klosters gütlich gefan, vor ganz kurzem erst abgezogen. Wohin sie sich gewandt, darüber konnte kaum ein Zweisel bestehen. Die zwischen San Michele und Bagnarea sich hinziehende Gebirgspartie, welche wir auf der Straße umgangen hatten, war zwar nicht von bedeutender Erhebung, enthielt aber in den Klüsten ihres vulkanischen Gesteins zahllose sichere Schlupswinkel. Den Räubern dahin zu folgen, davon konnte bei unserer Lokalunkenntnis, namentlich aber anzgesichts unserer geringen Anzahl, keine Rede sein, und so mußten wir uns denn diese mal mit der Alufnahme von Zeugenaussagen, der Sürsorge für das Begräbnis der Ermordeten und einer allgemeinen Rekognoszierung des Terrains begnügen.

Alls es zum Heimmarsch ging, suchte mich der Sindaco des Dorfes zu bewegen, nicht wieder der weitläusigen Straße zu folgen, sondern einen weit kürzeren Weg durch die Berge zu nehmen, sür welchen er uns einen kundigen Kührer mitgeben wollte. Da ich indes der ganzen Bevölkerung, die offenbar den Banditen in seder Weise Vorschub leistete, den spitzbübisch dreinsehenden Sindaco nicht ausgenommen, keinen Moment traute, so wollte ich auf diesen Rat nicht eingehen. Der uns bezgleitende Beamte aber, der recht bald wieder in seiner sicheren Behausung zu sein wünschte, ließ sich betören, und da ich den Besehl hatte, seinen Wünschen Solge zu leisten, wurde der Nachtmarsch durch die Berge angetreten.

Inimer höher und höher stiegen wir die Zickzacklinien des steilen und gefährlichen Pfades empor, dessen Breite bald kaum mehr für einen Mann ausreichte, und uns willkürlich mußte ich daran denken, wie wehrlos unsere in eine lange Kette aufgelöste und mit den Schwierigkeiten des Weges kämpfende Albteilung dem gewissen Verderben preisgegeben wäre, wenn sie in diesem Zustande von den Briganten

angegriffen werden würde. Keine aus den Klüften gesandte Kugel hätte ihr Ziel versehlt und ein herabgeschleudertes Selsstück die halbe Abteilung vernichtet; an einen Rückzug wäre kaum zu denken gewesen.

Das Steigen auf dem steilen, scharskantigen Gestein ermüdete uns sehr, und so waren wir herzlich froh, als wir auf eine der in der dortigen Gebirgsgegend nicht seltenen bewohnten Höhlen oder besser in den Sels hineingebauten Wohnungen stießen, in der wir ein wenig zu rasten beschlossen, ehe wir das letzte kurze, aber schlimmste Stück des Aufstieges in Angriss nahmen. Während meine Leute samt dem vollständig ermatteten Beamten in der Troglodytenbehausung Platz nahmen und sich an einem Krug wässerigen Bauernweins erquickten, ging ich, von Unruhe über den möglichen schlimmen Ausgang des unüberlegten Marsches getrieben, vor dem Eingang, an welchem der Weg vorbeisührte, auf und ab, meinen Kopf um einen Ausweg zermarternd. Sorschend ließ ich den Blick über das kahle Geschrösse, auf welches der Mond seltsame Schlagschatten warf, hingleiten und lauschte mit angehaltenem Altem, ob sich nichts zeigte, was den Beamten noch seht von seinem Willen abzubringen oder mir es zu ermöglichen vermöchte, ihm mit Sug und Recht den Gehorsam zu kündigen.

Lange wachte ich vergeblich. Endlich vernahm ich ein Geräusch, das Rollen eines unter kletternden Süßen abgleitenden Steines, dann allmählich die immer stärker hörbaren Schritte eines bergab kommenden Wanderers. Alls der Herannahende dicht genug bei mir war, um mir nicht mehr entgehen zu können, trat ich mit angeschlage, nem Karabiner aus dem Schatten, der mich ihm bisher entzogen, und rief ihn an. Der Mann erschrak sichtlich, als er die Unisorm gewahrte, und schnell wollte er umkehren, aber das Knacken des Hahnes brachte ihn zur Einsicht, daß hier an kein Entrinnen mehr zu denken sei, und zögernd näherte er sich mir.

Wer aber beschreibt mein Erstaunen, als ich in dem unter so verdächtigen Umsständen Angekommenen niemand anders als unseren lang entbehrten Freund Bosticelli erkannte! Auch Boticelli war erstaunt, aber während sich mein bisheriges mißtrauisches und herrisches Wesen dem bewährten Freunde gegenüber schnell zum Freundlichen wendete, zeigten seine Mienen und sein ganzes Wesen Erschrecken, Entsetzen. Ob ich allein sei oder eine Albteilung bei mir hätte, war seine erste, hastige Frage. Sie war sonderbar, mißtrauenerregend, aber Boticelli war mir sicher wie Sold. Ich antwortete ihm nach Wahrheit. Da stürzte der Mann auf mich zu und preßte mich stürmisch an sein Herz.

"So kann ich Euch denn Eure Nettungtat vergelten, wie ich es so heiß gewünscht", rief er und begann mir eilig, als ob Gefahr in Verzug sei, zu erzählen.

Von dem Alugenblick, da wir von Montesiascone abmarschiert waren, stand es bei ihm sest, daß auch sein und seiner Tochter Bleiben dort nicht mehr allzulange sein werde. Er kannte die römischen Verhältnisse hinlänglich, um zu wissen, daß die Behörde, Castelvetris Standesgenossen und dieser selbst — an dessen Loskommen Boticelli nicht zweiselte — sede Gelegenheit ergreisen, sa, eine solche herbeisühren würden, um dem Nißliebigen die volle Wucht ihres Armes fühlen zu lassen, sobald nur erst unsere unbequeme Albteilung aus der Gegend entsernt war. Boticelli knüpste deshalb Verbindungen an, um sein Gütchen so günstig wie möglich zu verkausen,



Das goldene Telefon des Papstes

Christus sagt: "Ihr sollt nicht Gold noch Silber noch Erz in euren Gürteln haben" (Mat; thäus 10,9). Allerdings – das goldene Teleson des Stellvertreter Christi trägt dieser ja nicht in der Tasche, sondern es steht auf seinem Schreibtisch. Das wäre immerhin eine Entschuldigung. Außerdem hat Christus ja nichts von goldenen Telesonen erwähnt....

Aufnahme: The Uffociated Breß



Die erste Lokomotive in der Geschichte des Papsttums 21m 2. 4. 1932 wurde der neue Bahnhof in der Vatilkanstadt eingeweiht



Die erste Aussahrt des neuen Papstes Pius XII. in Castel Gandolso Die vatikanischen Truppen grüßen ihn kniend

Aufnahmen: The Affociated Preß

und das Glück war ihm insofern günstig, als er mit einem reichen Pächter bekannt wurde, der senseits der Grenze im Toskanischen ein kleines Besitztum hatte, welches er gern gegen Boticellis Gütchen vertauscht hätte.

Eben kam Boticelli, der wegen seiner strengen Beaufsichtsaung abgelegene Wege wählen mußte, von einer heimlichen Reise nach Toskana, wo er das Tauschobsekt besichtigt und sich nach den sonstigen Verhältnissen erkundigt hatte, zurück. Da stieß er, kaum mehr als eine Miglie weit von unserem setzigen Standpunkt, auf eine aroße Bande von Briganten, die ihn erst anhielt, dann aber, nachdem er als ein armer, von den Behörden verfolgter Bauer erkannt worden, wieder giehen ließ. Während er sich nun bei den Banditen befand, hörte er von ihrem 2Inschlag gegen eine anrückende Truppenabteilung — nämlich gegen die unsrige. Die Bande hatte sich, von dem schurkischen Sindaco von San Michele über unseren Marsch benach. richtiat, in einer Position festaesett, welche den Wea an seiner schmalsten und beschwerlichsten Stelle, wo an eine eilige 21mkehr nicht mehr zu denken war, beherrschte, um uns von da aus ein für allemal die Lust zum Nachspüren gründlich zu verleiden. Natürlich hatte Boticelli nicht geahnt, daß es seine Freunde waren, welche in solcher Gefahr schwebten, und hatte uns, ware er nicht durch meine Wach. samkeit mit mir zusammengetroffen, auch nicht warnen können, da er sa auf seinem verbotenen Bang sede Begegnung mit behördlichen Organen scheuen mußte.

Natürlich war unter solchen Umständen von einer Sortsetzung unseres Marsches nicht mehr die Rede. Der durch diese Mitteilung zu Tode erschreckte Beamte versichtete auf sede weitere Inordnung, und wir stiegen eilig wieder abwärts, um dann einen mir von Boticelli angegebenen, näher dem Tale verlaufenden Weg einzuschlagen, der uns bald und sicher nach Bagnarea brachte.

Nicht allein aber, daß Boticelli uns auf diese Weise aus der dringendsten Les bensgefahr gerettet, hatte ich von ihm auch Mitteilungen über sene Räuberbande und ihre Verbindungen erhalten, die wesentlich, sa hauptsächlich dazu beitrugen, daß die gefährliche Gesellschaft nicht lange danach von uns zersprengt, Liberi selbst im Kampse getötet und eine große Anzahl seiner Spießgesellen und Zuhälter — darunter auch sener verschmiste Sindaco von San Michele — dingsest gemacht und der Gerechtigkeit überliesert werden konnten. Damit war die vorher so arg gesährs dete Sicherheit der Provinz Viterbo wieder hergestellt.

Dieses Resultat unserer Tätigkeit erfreute uns aber nicht wenig auch Boticellis wegen, dessen Berdienste um die Sicherheit der Gegend auf meine Meldung der Regierung eindringlich geschildert wurden, und den wir sonach gegen alle Bersfolgungen geschützt wähnen konnten. Boticelli sedoch schüttelte, als ihm Werner gelegentlich eines Besuches diese unsere Aberzeugung mitteilte, ungläubig den Kopf und blieb bei seiner Albsicht, sobald wie möglich den gefährlichen Boden des Kirschenstaates zu verlassen.

In Ländern, in denen eine solche politische, soziale und moralische Zerrättung herrscht, wie es im seligen Stato Ponrosicio der Sall war, gibt es für die Verteidiger der Ordnung immer zu tun — natürlich! —, sind doch die ganzen Verhältnisse dazu geschaffen, unaushörlich Unordnung zu erzeugen. Darum hatte die päpstliche Regierung nie Soldaten genug, um so weniger, als der Paradedienst bei den unaushörlichen pomphasten Kirchensesten in Rom stets eine ganze Menge anderwärts viel besser zu verwendender Truppen in Anspruch nahm; aber ohne ein Bataillon frommer Zuaven und ein halbes Hundert goldstrotzender Nobelgardisten konnte der arme Papst nun einmal keine Messe lesen. So kam es, daß die sicherheitdiensttuenden Truppenteile, sodald sie irgendwo notdürstig Ordnung geschafst hatten, stets alsbald wieder abberusen wurden, um eine andere dringende Alusgabe zu lösen. In den eben entwirrten Angelegenheiten ging es dann wieder in der alten Weise sort, bis die Mißwirtschaft abermals bis zum Gipfel gestiegen war, worauf dann aufs neue gewaltsam eingegriffen wurde. Das nannte man in Rom Regieren.

So war denn in Bagnarea nach der Reinigung der Gegend von den Briganten nicht mehr lange unseres Bleibens. Wir erhielten Marschordre, und zwar so unvermutet, daß wir nicht mehr imstande waren, von Boticelli und Domenica Albschied zu nehmen. Oft hatte es uns nach dem uns lieb gewordenen Häuschen am Lago di Bolsena gezogen, aber die Entsernung war zu groß, um in der dienstsreien Zeit zurückgelegt werden zu können, Alrlaub sedoch durste nur in Alusnahmefällen gezogen werden, und wir hatten uns denselben eben auf den bald zu erwartenden Albschied aufgespart. Boticelli und Domenica selbst dursten, als unter strenger Polizzeiaussicht Stehende, ihren Bezirk nicht verlassen. So mußten wir denn, da wir in eine ganz andere Gegend verseht wurden, unsere Freundschaft, Werner selbst seine Liebe ohne Scheidegruß abbrechen — vielleicht sür immer!

Unser neue Garnsson war Fiumicino, unmittelbar am Aussluß des Tiber ins Meer gelegen, zwei Miglien von dem antiken Oftia, dessen marmorne Hasenbassins ganz verschlammt weit im Lande liegen. Alber auch auf dem Flußarm von Fiumicino war die Aussahrt ins Meer durch die schnell anwachsenden Tiberanschwemmungen schwierig, und so waren wir trotz einiger Userbefestigungen weit weniger da, um die Flußeinsahrt gegen seefahrende Seinde des heiligen Stuhles zu schützen, als um darüber zu wachen, daß der päpstlichen Kammer sleißig die Zölle und Albgaben so; wohl von den wenigen einsahrenden Küstensahrzeugen, wie von den mit Meeresbeute heimkehrenden Barken der eingeborenen Sischer entrichtet wurden. Und das war keine geringe Alrbeit, denn infolge der enormen Zölle, welche die weise Rezgierung des Papstes auf alle auswärtigen Erzeugnisse, mochten dieselben dem Lande auch noch so notwendig sein, legte, war der Schmuggel im üppigsten Flor, und die schlauen Siumiciner kannten zahlreiche, durch die hohen Dünen und die sich dahinter hinziehenden Alnterholzwälder gedeckte Örtlichkeiten, von denen aus das ruhige Meer eine heimliche Einsührung der Kontrebande ermöglichte.

Unser Dienst, anfangs nicht ohne Interesse, wurde uns bald herzlich eintonig, um so mehr, als die trüben Wintertage die See ihres südlichen Zaubers beraubt hatten.

In dieser Lage schlossen wir Freunde uns enger als je an einander und brachten den größten Teil unserer freien Zeit in einem nach dem Meer gelegenen Zimmer unseres Quartiers zu, das wir uns als eine Art Kasino eingerichtet hatten und in dem wir die Deutschen Zeitungen und Bücher lasen, welche wir hie und da von unseren Freunden in Rom erhielten.

Dort beschäftigten wir uns auch oft mit Luigi Boticelli und seiner Tochter, über deren Ergehen wir wenig wußten. Anfänglich hatten wir wohl einen Brief Botizcellis, dem auch einige mühsam geschriebene, aber innige Worte der Liebe von Domenica an Werner beilagen, erhalten; Boticelli meldete darin, daß er seit dem Abmarsch der Truppen rücksichtloser denn früher schikaniert werde, daß er von seines Seindes Castelvetri, des Meuchelmörders, Freilassung habe reden hören, daß er Schlimmes befürchte, und wünsche, bald über die Grenze eilen zu können, was sich aber leider nicht so schnell machen lasse. Er werde wieder schreiben, wenn er in Toskana frei aufatmen könne. Seitdem aber hatten wir troß wiederholter Aufssorderung keine Nachricht mehr erhalten. Was konnte geschehen sein, daß Boticelli nichts von sich hören ließ? Oder hatte die Post, der seder von einem Einheimischen herrührende Brief verdächtig erschien, die Briefe unterschlagen oder aus Schlendrian verloren? — Sälle, von denen bei der allerchristlichsten römischen Postverwaltung einer so möglich und alltäglich wie der andere war. Diese Ungewißheit beunruhigte uns sehr.

Eines Albends saßen wir wieder in unserem Kasino beisammen und suchten durch die Erinnerung an die Heimat und unsere Lieben senseits der Alpen die traurige Gegenwart zu vergessen, als plötslich Allarmsignale ertönten und zugleich ein Serzgeant die Nachricht brachte, daß soeben ein Regierungdampfer von Rom angelangt sei mit der Ordre, sofort die halbe Kompagnie an Bord zu nehmen. Ich und Werner gehörten zu der zur Expedition bestimmten Albteilung und eilten, schnell gerüstet, nach dem Sammelplatze, wo der Hauptmann selbst das Kommando über uns überznahm und uns nach dem wenige Schritte entsernt im Flusse liegenden Schiffe sührte, das sofort nach unserer Einbarkserung ins Meer hinaus dampste.

Alber wohin ging die geheimnisvolle Sahrt und welcher Aufgabe sollte sie uns zuführen? Der Hauptmann teilte mir mit, daß uns der Dampfer in Civitavecchia landen werde, wo wir weitere Befehle erhalten würden. Was sollten wir in dem römischen Kriegshafen, in welchem sich das Hauptquartier des von Bazaine kommandierten französischen Hilskorps befand und wo man also auf alle Källe Truppen genug hatte, um nicht unsere Handvoll Leute eigens durch Dampfer holen lassen zu müssen?

Mit großer Ungeduld erwartete ich deshalb das Ziel unserer Sahrt, das wir endslich früh morgens erreichten. Der in Alussicht gestellte weitere Befehl ließ auch richtig nicht lange auf sich warten: sobald wir in den inneren Hafen eingelaufen waren, erschien ein Gendarmeriebrigadier an Bord, der die kurze schristliche Ordre übersbrachte, daß unsere Albteilung seiner Führung zu folgen habe. Von der sehnlich erswarteten Alusklärung dagegen war keine Rede.

Die Sache wurde immer geheimnisvoller und verdächtiger, und die Unruhe, welche zuerst nur wenige mit mir geteilt hatten, bemächtigte sich nun allmählich der

ganzen Mannschaft, mit Alusnahme vielleicht einiger weniger alter Troupiers, deren Gefühldurch die lange Gewohnheit längst abgestumpst war. Nicht wenig verstimmt war auch der Hauptmann selbst, teils weil es ihn kränkte, in so vollständiger Alngewiße heit gehalten zu werden, teils weil die außerordentlichen Maßregeln etwas Bestonderes, wohl aber kaum Gutes erwarten ließen.

So marschierten wir ziemlich kleinlaut und düster in der Gegend der Maremmensstraße dahin. Schon den dritten Miglienstein hatten wir erreicht, keine Seele war uns begegnet, sa nicht einmal ein Gebäude kam uns zu Gesicht, außer den halb zers sallenen mittelalterlichen Türmen, die sich hier und dort in der Nähe der Seeküste erhoben — der einstige Schutz gegen Normannen und Barbaresken. Die Stimsmung war eine gedrückte, und tieses Schweigen herrschte in den Gliedern. Die Besmerkung des Kompagnies Witmachers, daß wir genau wie ein Zug Totengräber einherzögen, war sehr zutressend.

Da endlich, als wir die Höhe eines niedrigen Hügelzuges erreicht hatten, bot sich eine Erscheinung, von der auch offenbar die Lösung unserer Zweisel kommen mußte. Zu Küßen des Hügels erblickten wir eine größere Menge Truppen, die wir an ihren roten Beinkleidern sofort als Franzosen erkannten. In zwei parallelen Linien aufmarschiert, hatten vier Kompagnien die Gewehre zusammengestellt und erwarteten uns augenscheinlich, denn kaum gewahrten sie uns, als die Kommandos der Offiziere erschollen und sich die Reihen ordneten. Der Kommandant aber ritt unserem Hauptmann entgegen und machte ihm Mitteilungen, worauf wir als Verbindungglied zwischen die beiden sich gegenüber stehenden Linien der Franzosen einrückten, auf diese Weise mit ihnen ein auf einer Seite offenes Karree bildend. Auf dieser offenen Seite aber, die gegen die Anhöhe gerichtet war, zeigten sich eine Anh dieser sicht beisammen stehender Menschen, teils in bürgerlicher Kleidung, teils in Unisorm hinter einem frisch aufgeworfenen Sandhügel.

Was hatte das zu bedeuten? Ich sah nach dem Hauptmanne, der in der Nähe bei den französischen Offizieren stand; er war bleich, und man sah ihm Schrecken und Llufregung an. Ein alter Troupier in meiner Nähe, der als Fremdenlegionär in der Krim, in Illgier, Italien und Mexiko unter den napoleonischen Sahnen gedient hatte, warf mit gestrecktem Halse zwischen seinen Vormännern hindurch einen sorschenden Blick nach dem rätselhasten Menschenknäuel und der ebenso rätselhasten Grube und sagte dann: "Korporal, verlaßt Euch darauf — da gibts eine Fusillade."

Himmel und Hölle — mir ward es schwarz vor dem Gesicht, und das Blut erstarrte mir vor Entsehen. Wo hatte ich doch meine Augen vorher gehabt — wahrhaftig: das war ein offenes Grab, neben dem in dem Sandhügel die Spaten zum Zuwersen steckten. Und seht erkannte ich auch die Unisormen der Sbirren in dem Hausen und sah sie gefesselte Männer bewachen. Gräßlich! Allso zu Henkern hatte man uns bestimmt! Nein, mehr noch, zu Mördern! Denn daß es sich nicht um die Aussührung eines rechtmäßigen Urteiles handelte, sondern um einsachen Mord, das zeigten die absonderlichen Umstände, unter denen die Exekution stattsinden sollte. War es nicht das erste Geschäft, der nach 1849 zurückkehrenden päpstlichen Regierung gewesen, an Stelle der vom Volke verbrannten Guillotine ein neues solches Mordinstrument anzuschaffen, mit dem die Hinrichtungen in der Hauptstadt

der Christenheit öffentlich ausgeführt wurden? Warum entzog man diese Opfer dem schauwütigen, demoralisierten Pöbel Roms und schleppte sie hierher in eine öde, menschenverlassene Gegend?

Aber was sollten wir, die wir zur Durchsührung des Bubenstreiches bestimmt waren, tun? Als echte Mordknechte ohne Liderzucken den Blutbesehl aussühren? Unsere ganze Abteilung, welche die Schreckensnachricht wie der Blis durcheilt hatte, war empört über die ihr zugemutete Rolle, und niemand wollte Teilnehmer an der Exekution sein. Aber die Disziplin! Und würden nicht Widerspenstigkeiten schnell durch die Franzosen unterdrückt werden, die vielleicht zu gar keinem andern Zwecke da waren? Ja, sa, das wars: die Franzosen mochten sich wohl für die ihnen zusgemutete Ehre, Henker zu spielen, bedankt haben, weshalb man uns und gerade uns, die wir ohne Alussehen herbeigeschasst werden konnten, holen ließ; aber man mißtraute unserer Brauchbarkeit für solche Dinge, und darum umstellte man uns mit einer Abermacht fremder Truppen, die uns die Möglichkeit einer Nichtaussührung des Blutbesehls benehmen sollten. Wie nun aus diesem Dilemma herausskommen?

Alle Gedanken und Erwägungen wurden durch einen Trommelwirbel der französischen Tamboure und das Kommandowort unseres Hauptmanns abgeschnitten. Der lettere, ebenfalls ein Deutscher, dem trotz seiner bekannten Frömmigkeit und päpstlichen Gesinnung das Henkeramt offenbar gleich uns in tiefster Seele widersstrebte, trat mit trübseliger Miene vor die Front und forderte Freiwillige zur Exeskution vor. Alber niemand meldete sich. So mußte denn eine Squadra — zwölf Mann — kommandiert werden. Als dieser der Besehl zum Vormarsch gegeben wurde, zuchte manche Miene, manche Lippe bewegte sich zu einer leisen Frage, aber ein energisches Kommandowort und — die Disziplin hatte gestegt. Das Peloton lud die Gewehre.

Jetst wurden von den Sbirren zwei der Opfer vor die Grube geführt, das eine ein alterer, hagerer Mann, das andere eine kleine, korpulente Sigur mit rotem Bart und lebhaften Bewegungen, beide in eleganter Kleidung. Allsdann trat ein ebenfalls in Begleitung der Sbirren angekommener Beamter vor und verlas pathetisch das "Lirteil des heiligen Tribunals". Die beiden Verbrecher, "deren Namen den hochwürdigsten General-Inquisitoren bekannt" seien, hätten sich des "gottlosen Hochverrates an der Regierung Seiner Heiligkeit" schuldig gemacht und darum den Tod verdient.

Die Sbirren traten zur Seite; das Kommando des Sergeanten des Exekution, pelotons ertönte; der Kleine rief ein trotiges "morte ai tiranni" — die Gewehre knatterten, und als sich der Pulverdampf verzogen hatte, sahen wir erschüttert die beiden Opfer der milden, gottesfürchtigen Regierung in den Sand gestreckt.

Aber was war das? Das Würgen hatte noch kein Ende; denn ein neues Opfer ward auf den blutbespritten Plan geschleppt. Dieser Mann aber, der keine Städterskleidung trug, sondern eine mir bekannte ländliche Tracht — täuschte eine Spuksgestalt meine erregten Sinne, oder war es Wahrheit? — dieser Mann, der sett eisengesesselt, gebeugt, aber sesten Schrittes vor die Gewehrmündungen trat, war — Boticelli, unser Freund und Lebensretter.

Ich alaubte, der Schlag müßte mich rühren oder die Nacht des Wahnsinns mich umfangen, und eine Minute lang, war ich wie gelähmt. Ich sah und hörte nichts, was um mich vorging, weder das Flüstern und Murren meiner emporten Kameraden, die ebenfalls Boticelli erkannt, noch den befehlenden Zuruf des über die Unruhe seiner Albteilung erstaunten Hauptmanns; sch starrte nur wie durch einen Zauber gebannt die mir so sumpathische, nun wohl durch Kerkerhaft und Mißhandlungen gebrochene Gestalt des Freundes an und horte die Stimme des danebenstehenden Beamten, der das Urteil verlas. Welche Grunde wollte man hier nennen, den Mord zu rechtfertigen? Wessen erfrechte man sich, diesen Mann zu bezichtigen, dem die Regierung so viel Dank schuldete? "Nachdem er sich fortgesett feindselig gegen die Regierung des heiligen Vaters und unsere heilige Religion benommen und gegen sie konspiriert, auch die Soldaten des römischen Stuhles zum Ungehorsam und zum Abfall zu verleiten gesucht, ging er in der Bosheit seines Herzens so weit, seinen ihm verwandten Knecht, einen treuen Freund der Regierung, dessen Aberwachung er fürchtete, vorbedacht zu ermorden und für dieses Verbrechen durch meineidige Versicherung einen treuen Untertan und Beamten verantwortlich zu machen, um danach aus dem Lande zu fliehen, woran ihn aber die Pflichttreue des von ihm fälschlich denunzierten Sbirren Castelvetri rechtzeitig verhindert."

Ein "2lh" der Verwunderung, in das meine Nebenmänner ausbrachen, löste den Bann und gab mir den Vollbesitz meiner Sinne wieder. Nun aber hielt mich keine Disziplin mehr, und schnell trat ich salutierend aus dem Glied an den Hauptmann, der eben ergrimmt auf die unbotmäßige Abteilung zustürzte, heran, um ihm von der unerhörten Freveltat Meldung zu machen, die hier begangen worden und eben mit dem schändlichsten Mord gekrönt werden sollte. Währenddessen war die Albteislung in ein lautes Murren ausgebrochen, das von dem Geist des Widerspruches angesteckte Exekutionpeloton aber hatte kurzweg Kehrt gemacht und war in die Reihe eingerückt.

Natürlich zogen diese außergewöhnlichen Zluftritte die Zlufmerksamkeit der Kranzosen in immer höherem Grade auf sich, und endlich ritt der Kommandant herbei, um sich bei dem Hauptmann über die Gründe der Llnruhe zu erkundigen. Alls dieser, der sich sett von Montesiascone her senes Meuchelmordes Castelvetris erinnerte, selbst empört dem Kommandanten Mitteilung über diese Alrt von römischer Gerechtigkeit machte und ihm erklärte, daß unter diesen Llmständen von einer Küsilierung des offenbar Unschuldigen durch seine Albteilung keine Rede sein könne — da schütztelte auch dieser im Prätorianerdienst ergraute Offizier das Haupt.

Ein Offiziersrat wurde zusammenberusen, der einstimmig beschloß, daß die Exekution bei so überwältigenden Zweiseln an der Schuld des Verurteilten nicht statts sinden könne, vielmehr das Urteil dem Gerichte zur Prüfung zurückzugeben und letzteres auf mein und des Hauptmanns Zeugnis für Voticelli und die Weigerung der Abteilung aufmerksam zu machen sei.

Nachdem der über diese Wendung höchlich verwunderte Regierungbeamte auf Alnfordern unseres Hauptmannes den Sachverhalt zu Protokoll genommen hatte, trat der Hauptmann mit seierlichem Ernste, aber gewiß innerer Zufriedenheit vor die Front, tadelte die Indisziplin, versprach aber, daß der Kall gewissenhaft geprüft werden solle, und sorderte uns streng auf, nunmehr voll und ganz zu unserer Pflicht zurückzukehren und das weitere ruhig abzuwarten. Dann marschierten wir ab, von den beisälligen Zurusen der Franzosen begleitet und nicht ohne unserem, durch unser Dazwischentreten dem schon geöffneten Grabe entrissenen Freunde, der während der ganzen Szene erstaunt nach uns geblickt, einen stummen Gruß zugeworfen und von ihm einen lauten Segensruf empfangen zu haben.

Mit dem Bewußtsein einer guten Tat erreichten wir nach längerem Marsche gegen Mittag Civitavecchia wieder, von wo uns derselbe Dampfer, der uns abges holt, bald nach unserer Garnison zurückbrachte.

## "An ihren früchten sollt ihr sie erkennen!"

"An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen", So steht es in der Bibel selbst geschrieben, An guten Früchten weiß ich nichts zu nennen, Und nur die schlechten sind geblieben.

Was ihr gelehrt in zweimal tausend Jahren, Wird euch nun selber zum Verhängnis werden, Und was ihr glaubtet uns zu offenbaren, Das offenbaren eure Taten hier auf Erden.

"Was ihr dem Kleinsten unter euch getan habt," So spricht der Herr, "das habt ihr mir getan"; Wir werden nach dem Bibelwort verfahren, "Das Aug um Auge" schrieb und "Zahn um Zahn".

Beklagt euch nicht, wenn eure eignen Worte, Mit euren Taten nicht im Einklang steh'n. Und ständet ihr nicht vor der Hölle Pforte, Wer sollte sonst wohl in die Hölle geh'n?

Hans Hugo Brinkmann



## Der Waller

Ballabe von Dr. Josef Bogner

Ihrer Exzellenz Frau Dr. Mathilde Ludendorff gewidmet

Gen Urfeld reitet am Walchensee Mönch Wolfgang in schwarzem Gewande Auf einem Rosse so weiß wie Schnee; Schon neigt sich der Pfad zum Strande.

Da liegt er der leuchtende Edelstein, Gefaßt in Felsen und Sichten, Sie tauchen in seine Tiefen hinein Wie seine alten Geschichten.

Um untersten Grund wie ein Riesenreif Ruht ein Waller, im Rachen den schrecklichen Schweif, Das Zluge nach oben Wie glimmende Glut in verhaltenem Grimme erhoben.

"Und käme der Tag, wo die schlummernde Kraft Des Unholds der Wogen-Wiege Im Sturme entsesselt riesenhaft Und weltenwendend entstiege,

So winde Dich, Du elender Wurm,
— Vor diesem Kreuz hier — im Staube!
Wie sedem so auch diesem Sturm
Hält stand der christliche Glaube."

Er ruft es und schleudert mit keckem Mut Das Heiligtum weit in die spiegelnde Flut — Die Ringe verkräuseln, Die Sichten am Fels im Winde wehen und säuseln.

Da hallt es hinter den Stämmen hervor Mit Grausen erregender Stimme: "Was weckst Du den Waller, Du frommer Tor, Zum Wedeln aus grollendem Grimme?

Du hast die tötende Tat verübt, Des Sees urtümliche Klarheit Hast Du mit Deinem Schatten getrübt Und gefrevelt im Wahne der Wahrheit.

Hast Helga, die Heidin, mit Neden gerührt, Vom Hasse zur Seindesliebe verführt, Entfremdet der Sippe, Geheht in den Tod sie im See bei der vordersten Klippe."

"Und hab ich", spricht bebend der Gottesknecht, "Vollzogen des Höchsten Befehle, Ich tat's nicht im Wahne, ich tat es recht Zur Rettung der göttlichen Seele!"

"Die göttliche Seele", die Huldin spricht, Die jetzt in den Weg sich ihm stellet, "Bedarf Deiner fremden Worte nicht, Das eigene Licht sie erhellet! Dem See gleichet sie wunderbar So wie er am ersten Morgen war, Wo Gott ihm die Bläue Des Himmels verlieh unendlich in ewiger Treue, —

Die Seelsorgereise — brich sie ab 2ln diesem unheimlichen Orte! Nur dann entrinnst Du dem gähnenden Grab, Wenn Du folgst in die Felsenpforte!!"

Mit diesen Worten entschwand das Weib Geheimnisvoll in dem Dunkel. Ihr Flachshaar nur leuchtet vom hohen Leib Wie lauteren Goldes Gefunkel.

Herr Wolfgang schaut ihr getrossen nach. Auch in ihm ist die himmlische Seele wach — Schon will er verlassen Den schmalen Weg und die Hehre ereilend umfassen.

Da wird es ihm plöhlich erschreckend klar, Versuchung nur war die Erscheinung, Und seder höheren Rührung bar Umfängt ihn die alte Verneinung.

Das Gelübde fällt sett, der Schwur ihm ein, Für immer und ewig ein Streiter Der alles ergreifenden Kirche zu sein, Und es reitet — weiter — der Reiter.

Was werden die Wipfel der Sichten so laut? 2luch die Buchen der Bucht faßt die Windesbraut!! Sie rauschen — wie ahnend — In seinem Geműt ihn nochmals zur Einkehr mahnend.

"Ja, hier stieg Schön-Helga erbleichend hinab In des Sees unermeßliche Tiefen, Sie fand ihre Ehre im grünen Grab, Wo die Stimmen der Rache sie riefen.

Die Herrliche siel in den Widerspruch, Die Kirche zu lieben, die Sippe zu hassen, Und hat, zerschellt an des Wahnes Fluch, Zum Schlusse — beide — verlassen." So ruft er sich zu, so klagt er sich an:
"Ich hab' es —, ich hab' es für Gott getan!"
Herr Wolfgang wird irre:
"O Gott steh mir bei, mein williges Herz nicht verwirre!"

Nicht lauter stöhnet der klagende Söhn, Der setzt mit Macht sich erhebet Und rings die waldigen Felsenhöhn Und die schlickernden Wellen belebet.

Was lugt aus dem Wasser, was schiebt sich heran? Sind's Tier, sind's Totengestalten? Sie zischen ihm zu, sie grinsen ihn an Wie drohende Geistergewalten.

Nur Helga, die Heidin, ist nicht dabei; Da gellt in den Wolken ein wilder Schrei, Die durch Jochberg und Forchen Dem Reiter Orkan wie sich bäumende Rosse gehorchen:

"Und hast Du mich gleich in den Tod gehetst Mit sinnverwirrenden Lehren, Des Weibes Herz in Flammen gesetzt, Will sich liebelohend verzehren.

So höre den letten, verzweifelten Ruf, Der die Erde zum Himmel verwandelt: Laß gelten, was Gott der Waltende schuf, Was Gott der Erhaltende handelt.

Was kümmert Dich anderer Seelenheil? Ein jedes Geschöpf hat gebührenden Teil 2lm göttlichen Leben, So gönn' ihm sein Glück oder büße das frevelnde Streben."

Erschauernd verhallt es am Helga-Mal Im Brausen der brandenden Wogen. Doch Wolfgang, der Mönch wie Stein und Stahl Nimmt wagend des Sees Bogen.

Da stürzt von den Halden wie atemlos Ein warnender Hirte mit Schreien: "Der Waller! Er steigt aus des Sees Schoß! Ich sah ihn funkeln und speien." Herr Wolfgang stutt, es sträubt sich sein Roß, Doch strenge verwarnt er den Heidensproß: "Ich laß mir nicht rauben Von heidnischem Trug den erlösenden christlichen Glauben!!

Und ging es zur hintersten Höhle der Schlucht, Wo Lindwurm hausen und Drachen, Der Kreuzesbote fliehet die Flucht Und ging es zum Höllenrachen!!"

Da wird zur Nacht der dunkle Tag, Und Blitze um Blitze fallen Und Donnerschlag auf Donnerschlag Vom Felsen niederhallen.

Die Tiefe tut sich, der Albgrund auf Da tost es, da giert es, da rast es herauf Wie höllisches Heulen Lind speit an das Roß die sausenden Wassersäulen.

Der Schimmel, der Reiter sie schwanken wie Schilf In der Wucht des wilden Orkanes. Sie taumeln zum See, o Herrgott hilf Dem Opfer verwegenen Wahnes.

Da reißt der Reiter das Roß zurück, Schrill gellt ihm sein Schrei in die Ohren; "Jett, Schimmel, schaffe dein Meisterstück! Eib alles, sonst sind wir verloren!!

Nun drauf, mein Braver, und strauchle nicht, Da wo sich die Brandung himmelhoch bricht 2In den steinernen Schroffen, Und haben wir die, so dürfen wir leben und hoffen."

Der Schimmel fliegt in der Sturmesnacht, Daß die feurigen Funken stieben, Jett hängt er am Grat, — sett — hat er's vollbracht? Wo sind die beiden geblieben?

Dort tauchen sie auf, dort bieget ihr Lauf Wie Rauch zu der letzten Klippe, Jetzt — blitzt er wie dampfendes Seuer hinauf Die kantige Felsenrippe — — Doch senseits — was naht wie ein Wolkenhaupt, Was stillt den Sturm, was glotzt und schnaubt Wie höllisches Leuer? Der Waller — schwimmt an — das riesige Seeungeheuer.

Der Schimmel scheut — der Reiter fällt Kopfüber in schäumende Schlünde, Ein furchtbar zündender Blitz erhellt Ringsum die rauchenden Gründe.

Der Riese schlägt, der Riese ballt Zu einem Berge die Wogen Und schleudert hinaus sie mit Urgewalt In's Flachland — in weitem Bogen.

Die Bäume stürzen, es birst die Welt Wo donnernd das Wasser niederfällt — Zu ihrem Segen!! Es wird aus dem Land der Deutschen das Welsche fegen. —



Ende 1916 stand das riesige Zarenreich überall im Zeichen des bevorstehenden Umsturzes. Unterirdische Beben kündeten ihn allenthalben an. Die überstaatlichen Berderber sahen sich nahe dem Ziele, das sie sich 1889 auf dem Freimaurer: Weltkongreß zu Paris gesteckt hatten und das die Weihenachtnummer der "Truth" 1890 auf einer Zukunstkarte des Europa von 1919 sehr drastisch dadurch veranschauslichte, daß sie auf der Ostseite unseres Kontinents an Stelle des Zarenreiches ein "Russia desert", eine "Wüste Rußland" aufzeigte. (Vergleiche Ludendorss: "Kriegsphete und Völkermorden", Seite 69.) Somit stand nun das gewaltige Reich am Vorabend sener schauerlichen Schächtung, sener von Jahweh gebotenen "Viehsschlachtung" — auf südisch "Tscheka" (vergleiche "Vatikan und Kreml" von J. Strunk, Seite 12) —, die das seit 1889 "vorsichtig" betriebene Werk durch die "gottgefällige" Hinmordung von 20 Millionen Menschen vollenden sollte.

Qlufs hochste befremdet, sehen wir die Sührung des Reiches vollständig versagen. Schon die ganze vorausgegangene Unterwühlungarbeit hatte sich vollzogen unter den Augen des letten Zaren Nikolaus II., der Rußland verantwortlich regierte, seit sein kraftvoller Vater, der erft 48jährige kerngesunde 3ar Allexander III. am Jahwehtage dem 1.2. 1894 "zur rechten Zeit" gestorben war. Tatenlos sah Niko, laus II. der Revolutionierung der Städte wie des flachen Landes, der Ermordung Dutiender von Ministern, Statthaltern, Polizeiprafekten und Generalen zu; er hatte die Greuel der maurerischen "Proberevolution" (vergleiche Ludendorff: "Kriegshetze und Völkermorden", Seite 76) von 1905 erlebt. Er sah 1906 die Herrensite des Landes in Nord und Sud, in Oft und West in Flammen aufgehen; man nannte diese Slammenzeichen sinnigerweise "Illumination"! Er sah seinen Helfer in letter Stunde, den tatkräftigen Stolypin, mitsamt seiner Samilie den Mordern zum Opfer fallen. Und dann kam es, wie es unter so kraft, und einsicht, loser Führung kommen mußte: Freimaurer saßen in allen entscheidenden Stellen, und schließlich ließ sich dieser "Autokrat" von dem Hochgradmaurer Sasonow, seinem Außenminister, 1914 in schicksalentscheidender Stunde die Unterschrift unter den verhängnisvollen Mobilmachungbefehl abzwingen, der das Reich in den 21be grund trieb, nicht ohne es noch in diesem Todessturz dem sudischerömischen Vernichtungwillen gegen Deutschland dienstbar zu machen.

1916! Nun stand der Deutsche tief im Lande; nun war die Front durchsetst mit revolutionären Agitatoren, Moskau und Petersburg überschwemmt mit defaitistischen Schristen, das Vertrauen in die Krone erschüttert.

Noch aber lag das Geschick des Landes verfassungmäßig in den Händen des verantwortlichen Mannes. Noch konnte er, wenn er das Notwendige tat, die Not wenden, und an einflußreichen Mahnern und Warnern fehlte es keineswegs. 21m

11. November schrieb ihm der Großfürst Georg Michailowitsch von der Brussilow Front: "Lieber Niki, wenn nicht binnen 14 Tagen eine neue, dem Parlament verantwortliche Regierung gebildet wird, rennen wir alle in ein Debakel hinein!" ... 21m 15. November mahnte ihn ein anderer großfürstlicher Vetter von London aus: "Georgie (d. i. König Georg von England) ist bestürzt über die politische Lage in Rußland. Die in der Regel aut informierten 2lgenten des englischen Geheimdienstes prophezeien für die allernächste Zeit den 2lusbruch einer Revolution!"... Bes sonders deutlich aber wurde Großfürst Allexander, der dem Zaren in einem Schreiben vom 25. Dezember die Revolution voraussagte und grundsätliche Anderungen in der Besetzung der Regierungstellen verlangte. Im Schlußsat dieses Briefes heißt es: "So seltsam es auch klingen mag, Niki, wir sind Zeugen des unwahr: scheinlichen Schauspiels einer von Seiten der Regierung angezettelten Revolution. Niemand sonst will eine Revolution. Tedermann sieht ein, daß es für den Augenblick zu gefährlich ist, sich den Luxus innerer Zwistigkeiten zu gestatten, während ein Krieg geführt und gewonnen werden soll. Tedermann sieht das ein, nur deine Minister nicht. Ihre verbrecherische Handlungsweise, ihre Gleichgültigkeit gegenüber der allgemeinen Not und ihre ständigen Lügen werden das Volk zum Aufruhr zwingen .... Zum erstenmal in der modernen Geschichte wird eine Revolution nicht von unten, sondern von oben geleitet. Nicht vom Volke gegen die Regierung, sons dern von der Regierung gegen das Wohl des Volkes!"

Persönliche Linterredungen, eindringliche Vorhaltungen sollten den Zaren zur Tat drängen. Limsonst! Das Ergebnis war in allen Källen gleich enttäuschend: der Zar "sagte nichts und rauchte weiter".

"Es ist ärgerlich", sagt Großfürst Allexander in seinen Erinnerungen, "daß ich bei der Erwähnung des Verhaltens des Zaren in kritischen Alugenblicken immer dies selbe nichtige Phrase wiederholen muß: "Er sagte nichts und rauchte weiter!"

Es ist etwas Herrliches um Ruhe und Selbstbeherrschung eines Kührers in Not und Drang. Sie sind Zeichen eines wachen Albwehrwillens, der den Weg kennt und die Krast fühlt, der Not zu steuern. Die unerschütterliche Ruhe des Zaren aber war etwas ganz anderes und ungemein Gefährliches: es war gelähmter Albwehrwille!

Welche geheimnisvolle Macht den Albwehrwillen des Monarchen so völlig geslähmt hatte, das erfahren wir eindeutig durch das Zeugnis des Großfürsten Allexansder. Sein erschütternder Bericht an dieser Stelle lautet: "Nikolaus II., der Zar aller Reußen, der Oberbefehlshaber über 15 Millionen Soldaten, hielt mit allem Eiser eines christlichen Dulders daran fest, daß "Gottes Wille gesschehe"." — Er bemerkt dazu weiter: "Ich siel beinahe in Ohnmacht, als ich diese verblüssende Kormel hörte. "Wer in aller Welt, Niki, hat dich diese beispiellose Art, deinem Gott zu dienen, gelehrt? Nennst du das Christentum. Nein, Niki, das klingt eher wie der mohammedanische Satalismus eines türkischen Soldaten, der den Tod nicht sürchtet, weil ihn im Jenseits die weit geössneten Tore des Paras dieses erwarten. Wahres Christentum, Niki, bedeutet Tat, mehr sogar als Gebet. Gott hat dir das Leben von 160 Millionen Männern, Frauen und Kindern ans vertraut; Gott erwartet von dir, daß du kein Mittel unversucht läßt, um ihr irdisches Los zu verbessern und ihr Glück zu sichern. Die Jünger Christi saßen nie mit ges

falteten Händen da, Niki! Sie wanderten von einem Ende der Erde zum anderen und brachten etwas unendlich Wertvolles in die wankende heidnische Welt!" —

Wir brauchen uns hier nicht auseinanderzusetzen mit der verhängnisvollen Täusschung des Großfürsten über das wahre Wesen des Christentums und über seine völlig unhaltbare Vorstellung von den Jüngern als "Tatmenschen". Wir haben eine ganz andere und sehr begründete Meinung von ihren "Verdiensten um die wankende heidnische Welt". Alber sehen wir vom Inhalt ab und nehmen wir seine Worte einmal schlechthin als einen letzten, verzweiselten Alppell an den Tatwillen des Zaren, einen mutigen Vorstoß auf den Grund der Dinge, auf den weltanschauslichen Alrgrund all unseres menschlichen Tuns. Jetzt mußte sich der Zar stellen, so oder so!

Mit Erschütterung lesen wir seine Antwort: "Gottes Wille geschehe!" wiederholte er langsam, "ich kam am 6. Mai, dem Tage des Dulders Hiob zur Welt. Ich bin bereit, mein Schicksal zu tragen." — "Das war endgältig!", bemerkt Großfürst Alexander. "Keine Warnung hätte Eindruck auf ihn machen können. Er schritt dem Albgrunde zu in der Aberzeugung, das sei der Wille seines Gottes!" — —

"2lbwehrlos ans Kreuz geschlagen!" so nennt Frau Dr. Ludendorff hart, aber treffend christlich suggerierte Menschen und Völker in solch hoffnungloser Seelens versassung. Sie verhalten sich ganz so, wie es dem südischen Jehowahziele entspricht, sie solgen dem Gebote: "Wehret nicht dem Abel!" (Vergleiche Dr. M. Ludendorff: "Die Volksseele und ihre Machtgestalter", Seite 405.)

## Gedanken auf einem christlichen Kirchhof

Da verwesen sie nun — die ewig Enttäuschten! — Nie wird sie Posaunengetön auserwecken, Nie werden sie Himmel noch Hölle sehn Und nie vor Jehova, dem jüdischen Stammesgott stehn. Ja, ruhet nur sanft und ruhet in Frieden! — Kein Pfasse verwirrt mehr euer Hirn, Eure Seele — verängstigt — hat ausgelitten Und banger Herzschlag, steht endlich nun still. — Man nahm euch das Beste, den völkischen Sinn! — Herauserlöst, aus heiligem Väter=Erbe, Besesselite Menschheit, so zogt ihr dahin. — Doch was euch lebend — Jehova verwehrte; Der Tod legt euch dennoch — in Deutsche Erde!

Bunther, Bunthershausen

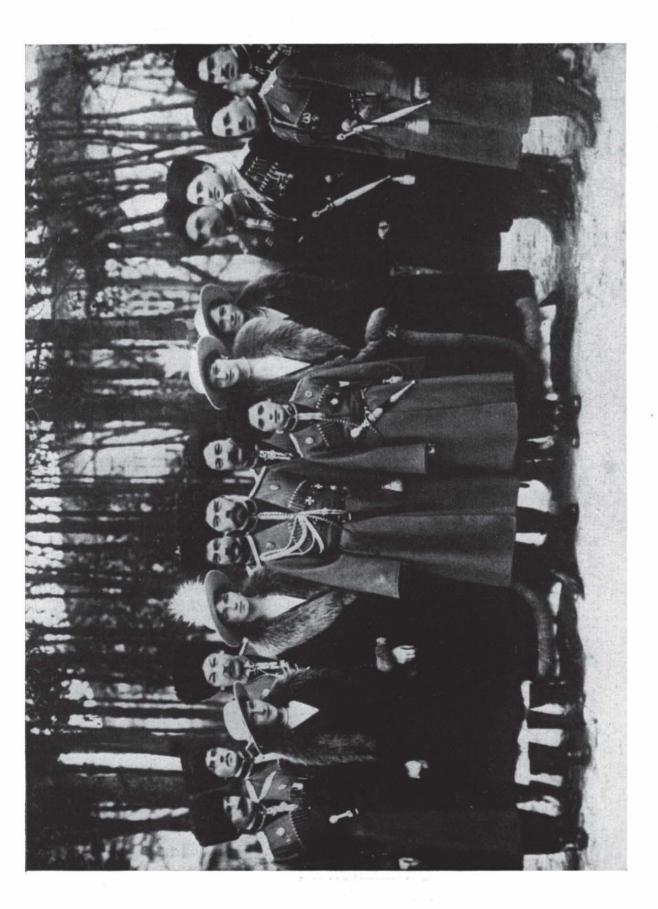

Die Samilie des legten Zaren

In der Mitte Zar Mikolaus II., zu seiner Rechten seine beiden Töchter Olga und Anastasia, zu seiner Linken Kron: pring Alexey und die beiden Töchter Tatjana und Maria



3ar Allexander III.

2lufnahme: Scherl Bilberdienst

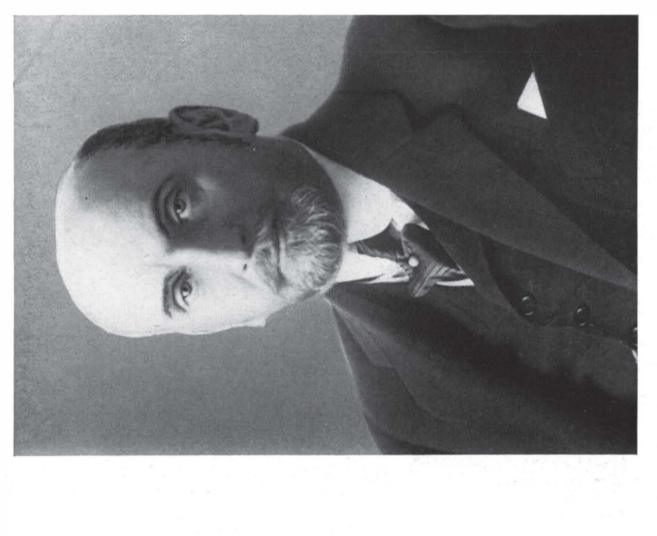



Großfürst Georgiy Michailowitsch

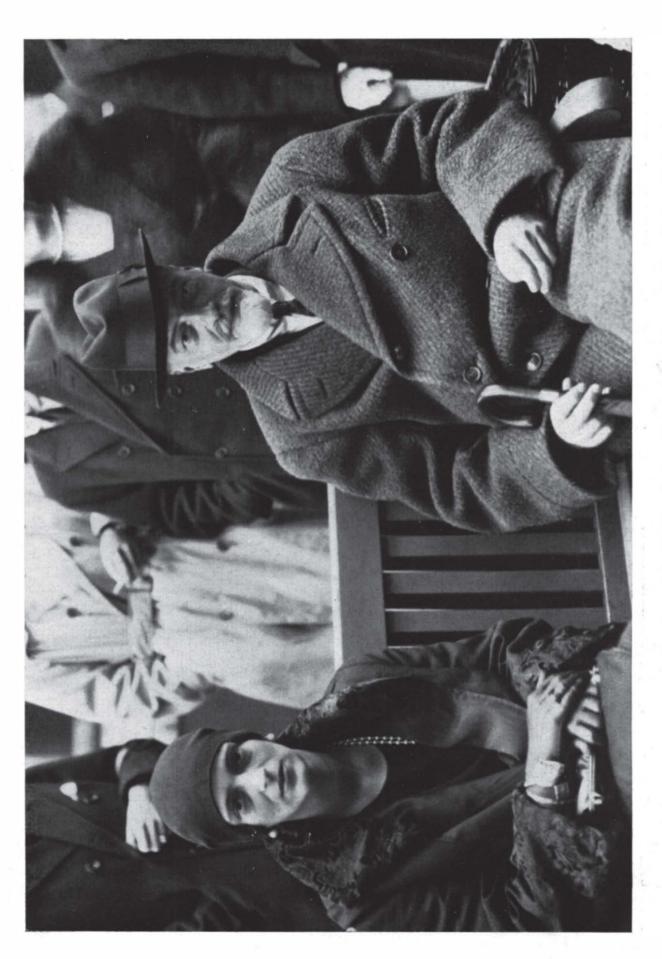

Pring Michailowitsch mit feiner Lochter Bringeffin Joffupoff, der Gattin-des Prinzen Joffupoff, der Rafputin ermordete

Aufnahme: The Affociated Prefi



Bon G. Andresen

In den Darstellungen des Weltkrieges — insbesondere auch in den Regiments, geschichten — sindet das Erleben der letten Wochen des Ningens an der Front nur dürstige Erwähnung. — Das ist erklärlich, denn nur ungern verweilt die Erinne, rung des Soldaten in jenen Zeiten der Auflösung und des Niederganges, wo seder Einsatz von tiefster Hoffnunglosigkeit begleitet war und sich im besten Falle das Verhängnis nur hinausschieben, nicht aber abwenden ließ.

Und dennoch gebietet die Gerechtigkeit, den "Letten an der Front" — diesen einsam auf verlorenem Posten ausharrenden, zur Schlacke ausgebrannten Truppensten — nicht nur ein mitfühlendes Herz, sondern die höchste Inerkennung für ihre Haltung entgegenzubringen. —

Während hinter ihm die Heimat und bald auch die Etappe in den Vernichtungs taumel der Revolution verstelen, stand der hundertsach zu Tode gehetzte Krontskämpser einsam und von aller Welt verlassen vor dem Seind. Alus Heimat und Etappe drangen die Lockrufe der Revolution an sein Ohr und zerrten an seiner Pflichttreue, während gleichzeitig die feindliche Propaganda in das gleiche Horn stieß.

Und in all dem zerműrbenden Gerede von "Frieden und Völkerversöhnung", in all dem niederziehenden Gewinsel "Deutscher" Zeitungen vor dem Versöhnungs apostel Wilson griff der Seind unentwegt die Deutsche Front an und versuchte, dem Deutschen Heer nun endlich den langersehnten Vernichtungschlag beizubringen.

Wie kam es, daß der Frontkämpfer, der nach und nach auch seine letzten Kame, raden vor dem Seind lassen mußte, in diesem entsetzlichen Kampf und unter einer schier untragbar erscheinenden seelischen Last dennoch immer wieder sein Leben in die Waagschale warf? — Wahrlich — es ist notwendig, vor solcher seelischen Größe ehrerbietig den Degen zu senken.

Unter den ungeheuerlichen körperlichen und seelischen Strapazen der ohne Ersats und Alblösung durchgeführten Rückzugsschlachten wäre es ein Leichtes gewesen, sich — wie denn auch manche taten — mit gutem Gewissen krank zu melden. Nicht eins mal die Alrlauber sanden unter den Erlebnissen in der Heimat zur Truppe zurück, und der ausharrende Frontkämpfer war gewiß, daß nichts Ernstliches passieren

könnte, wenn auch er nun — wie manche andere — "in den Sack haute" und sich in die Heimat verdrückte. Das Maß des Leidens war übervoll und für die zu einem Millionenheer anwachsenden Drückeberger seine Haut zu Markte zu tragen und sich gar noch totschießen zu lassen, mußte ein immer unerträglicher werdender Gedanke sein. Überdies stand der Waffenstillstand und damit das Kriegsende unmittelbar vor der Tür. Sollte man das durch tausend Schrecken noch wie durch ein Wunder erhalten gebliebene Leben unter diesen Llussichten immer noch hingeben müssen? Wofür? — Damit der Waffenstillstand sich etwa noch verzögerte?

In diesem Höllenwirrwar der Gefühle blieb der abgerissene, schlecht ernährte und über die Maßen beanspruchte Frontkämpfer gleichwohl am Feinde.

Die Kampsbataillone zählten durchschnittlich kaum fünfzig Mann. In einem weitmaschigen Netz von schwach besetzten Widerstandsnestern verteidigte man eine langgestreckte Front, in der weite Lücken nur durch das Seuer der Batterien gedeckt werden konnten.

Lind dennoch wurde hier gekämpst — mitleidlos und verbissen. Zluf den Zingriffse stoß folgte bis zulett der Gegenstoß, und es war erschütternd, zu sehen, wie so ein schwaches Häuslein von zwanzig Mann hinter einem bewährten Haudegen zum Sturm antrat, um ein ganzes, verloren gegangenes Dorf zurückzuerobern.

Was trieb denn eigentlich diese Männer zu solcher heldischen Haltung inmitten einer bleiernen Hoffnunglosigkeit? Daß in diesen verlorenen Hausen das heldische Deutschland seinen letzten Kampf kämpste, ist wohl niemandem in das Bewußtsein getreten. Wohl aber empfanden diese Kämpser klar, daß es eine Schande sei, an einer durch Not und Tod geheiligten Kameradschaft, die mit dem Blut vieler Tapser ren geweiht war, Verrat zu üben. Das ließ die uns tief im Blut wurzelnde germanische Mannentreue nicht zu.

Vor diesem mahnenden Gefühl zerflatterten alle schwächlichen Bedenken und Aberlegungen und trat der einfache Mann hinter dem sturmerprobten Führer zum Kampf — und wenn es sein mußte — auch zum Untergang.

Wo allerdings dieses starke Band der Kameradschaft sehlte, da war auch schnell der lette Halt verloren.

2lus meinen schon 1919 niedergelegten Erinnerungen mögen die nachfolgenden 2lbschnitte zu diesen schicksalsschweren Wochen einige Streislichter geben. —

In der ersten Oktoberhälste 1918 war ich auf einige Tage nach Mons/Belgien kommandiert. Die Hossnung auf den seit langem überfälligen Urlaub erfüllte sich nicht, und so saß ich denn am 15. 10. 18 wieder im Frontzug. Bevor mein Zug in dessen den Bahnhof verließ, bot sich uns ein Anblick, der uns die Schamröte ins Gesicht trieb. Ein aus Deutschland kommender Transportzug, der seine Insassen an die Front befördern sollte, rollte unter militärischer Bewachung in den Bahnhof ein, hielt kaum, als auch schon aus Senstern und Türen Deutsche Soldaten herauszen, um über die Schienen hinweg in einen in Nichtung Deutschland bereitzstehenden Zug hinüberzuwechseln.

Statt diesen elenden Deserteuren eins aufzubrennen, liesen die Begleitmannsschaften mit fuchtelndem Gewehr hinter den Alusreißern her und vermehrten dadurch die Berwahrlosung.

Voll Ekel über dieses Bild wandten wir uns ab; doch sollten wir noch andere Kostproben vom "Geist" der Heimat und der Etappe bekommen.

2luf allen Bahnhöfen lungerten Scharen von Soldaten herum, die angeblich ihren Truppenteil nicht sinden konnten, in Wahrheit aber nur dann ihren Standort änderten, wenn Schmalhans Küchenmeister wurde. Mit großer Gerissenheit versstanden es diese Drückeberger, wochenlang auf den Zügen hin und her zu gondeln und stets rechtzeitig auszusteigen, wenn die Front in brenzliche Nähe kam. Unterswegs bearbeiteten diese traurigen "Helden" ihre mitreisenden Kameraden, um Buns desgenossen im Werk der Sabotage zu sinden.

"Mensch, — Du willst noch an die Front? — willst Dich wohl noch totschießen lassen, was? — "Na — die Dummen werden nicht alle"" — Solche Reden klangen unbekümmert aus den Abteils heraus, und niemand saßte zu, um derartigen Bursschen endgklitig das Handwerk zu legen. Die ganze furchtbare Saat einer weichlichen Strafrechtspflege, die wiederum die Folge einer unsäglich traurigen Innenpolitik war, ging nun sichtbar auf. — Die wachsenden Alnsammlungen dieser Drückeberger mußten notgedrungen zu Verkehrss und Verpflegungschwierigkeiten führen, und ich war gar nicht erstaunt, als mir ein Bahnhofskommandant während eines Alussenthalts erzählte, daß man plötlich "die erbitterten alten Krieger" gespielt und das in seiner Obhut besindliche Verpflegungdepot "gestürmt" hätte.

Selbst für den noch ehrlich empsindenden Soldaten mußte es schwer halten, sich unter diesen Umständen noch zum Truppenteil durchzuschlagen; denn vielsach gaben auch die Aluskunftstellen den Verbleib des Truppenteils bewußt falsch an, so daß die zurückkehrenden Urlauber so lange hin und her geschickt wurden, die sie endlich reif zur Drückebergerei waren.

Alls ich mit meinem Kameraden, Leutnant Mößner, auf der schwer umlagerten Auskunststelle in Maubeuge nach dem Verbleib der 221. I.D. forschte, erhielten wir die Nachricht, daß die Division in das Elsaß verschoben worden sei. Da unsere Vertrauensseligkeit unter dem Gehörten und Erlebten schon arg ins Wanken gezaten war, forschten wir auf anderem Wege nach und waren um eine faustdicke Lüge reicher, denn die Division kämpste noch an der alten Front. Leider sehlte es an Zeit, den schurkischen Aluskunstmann über den Tisch zu ziehen und ihm die Alchterfront einzuheizen.

In dem Frontzug nach Avesnes trat das widerliche Maulheldentum der Etappe schon in den Hintergrund und gab der ernste, von Sorgen beladene Frontsoldat wieder den Ton an.

2lus tiefstem Herzensgrund aber atmeten wir auf, als wir bei der Truppe einstrasen und hier — wie von einer Irrsahrt zurückgekehrt — in herzlicher Freude empfangen wurden.

"Jest kriegen wir wieder Mut, Herr Leutnant!" strahlten die Kerls, die sich an den mich vertretenden Batterieführer nicht hatten gewöhnen können.

Schon am Morgen des 17. Oktobers rüttelte uns das Wummern eines mächtigen Trommelfeuers aus dem Schlaf. "Allarm!" — In kurzer Zeit war die Batterie marschfertig und rückte auf der nach Wassigny führenden Straße vor. Während Leutnant Neuhaus führte, ritt ich die Marschkolonne ab, um hier und da noch etwas

für die Stimmung zu tun. Zwar fehlten manche lieben Gesichter, doch an allen Sahrzeugen ertönten die Zurufe der alten erprobten Kämpen.

Es gibt nichts Schöneres, als an seiner in den Kampf ziehenden Mannschaft entslang zu reiten und durch ein paar kurze Worte sene innere Kühlung herzustellen, auf die es immer und ausschlaggebend ankommt.

Die 45er, denen wir als Begleitbatterie zugeteilt waren, marschierten uns voran. In Oisyle Verger, das noch nicht einmal von der Zivilbevölkerung geräumt war, gab es den ersten Dunst. Munitionkolonnen jagten durch die Gassen und trieben die Verwundeten — Leute der 3. Marinedivision — in die Hauseingänge. Mit langem Heulen segten die ankommenden Granaten über die Dächer. Ihre schmetterns den Explosionen beslügelten das Marschtempo. Bald war der Ort überwunden. Die durch einzelne Störungschüsse in ihrer Länge bestrichene Inmarschstraße war an der Alrrouaiserserme durch einen Seuerriegel abgesperrt. Die Infanterie bog auf die Selder ab, um diesen Gesahrenpunkt zu umgehen. Wir konnten uns leider nicht anschließen, sondern mußten hindurch. "Abstände nehmen!" tönte es vielsagend von vorn, dann ging der Tanz los.

Wenn man seit einigen Tagen so etwas nicht mehr erlebt hat, bietet sich einem der volle Reiz der Neuheit. Zum Überfluß knallte ein mächtiger Sieb dicht neben meinen Gaul auf die Straßenböschung, als ich hindurchzackelte. Der hemmunglose Seitenssprung, den mein braves Tier tat, hätte mich sast kopfüber in den Oreck gewirbelt. Zu guter Lett blieb ich aber doch noch oben.

Dicht vor dem Ort Wassigny gingen wir auf einer Höhe in Seuerstellung. Der Ort lag vor uns wie auf einem Präsentierteller. Da noch leichter Nebel in den Niederungen lag, blieben die Progen hinter unserer Höhe stehen. Der Seind schien einen Einbruch erreicht zu haben, denn überall gingen Gegenstoßtruppen im Ganse, marsch nach vorn. Zwei feindliche Slugzeuge, die uns überflogen, mußten die im Grunde haltenden Proben doch entdeckt haben. Sie drehten um und stießen tief auf uns herab. "Progen auseinander!" schrieen markerschütternde Stimmen, da war es auch schon zu spät. Ein berstender Wald von Explosionen sprang in der Mulde auf. Im ersten 2lugenblick schien alles vernichtet zu sein. Ganze Gespanne wälzten sich am Boden. Stöhnende Tiere und gellende Hilferufe. In ein paar lans gen Sätzen war ich unten. Sechzehn Pferde und fünf Sahrer bedeckten die Wall: statt. Ich zog die Pistole und schoß nacheinander sechs Pferde zusammen, die sich trot gräßlicher Verletungen wieder aufzurichten suchten. Tränen der Erschütterung standen in den 2lugen der unverletzt gebliebenen Sahrer. — 2lber es war noch nicht genug. Die feindlichen Elieger kehrten nochmals zurück und schossen mit Mas schinengewehren in das grenzenlose Knäuel Elend hinein. Nochmals stürzten zwei Tiere getroffen zu Boden.

Von unserer namenlosen Wut vermag man sich keine Vorstellung zu machen. Kaum auf dem Kampffeld angelangt, schien das Schicksal der Batterie bereits bes siegelt zu sein.

Der noch als Batterieführer verantwortliche Leutnant Neuhaus litt unsäglich und war unter der Last der Verantwortung sast verstört.

Es half aber alles nichts, wir mußten handeln. Was an Pferden noch laufen

konnte, wurde in ein Buschwerk an der Alrrouaise: Ferme geschickt, zugleich erhielt Wachtmeister Schramm den Besehl, aus irgendwelchen Kolonnen Ersatz beizutreiben.

Eine außerordentlich gedrückte Stimmung lastete den ganzen Tag über auf den Gemütern. Die 45er schanzten sich keine sünfzig Schritt vor den Rohrmündunsgen in den Boden und brauchten nicht mehr anzutreten. Ihr Kommandeur — der alte Nasor Hartog — bezeugte uns zu unserem Unglück seine Teilnahme, nahm mich beiseite, um mir flüsternd die neueste Nachricht, wonach der Seind einen Wassenstillstand nur gegen völlige Entwassnung des Deutschen Heeres bewilligen wollte, mitzuteilen. "Das machen wir niemals mit, Herr Masor!" entgegnete ich ihm, worauf dem alten Herrn die Rührung in das Gesicht trat.

Um das Maß des Unheils voll zu machen, zerflatterte der am Albend angesetzte Gegenstoß gegen den eingebrochenen Engländer in einem verheerenden Vernichtungseuer. Nur einer schien sich vor den stärkeren Gewalten nicht beugen zu wollen — der General v. La Chevallerie. Ohne sede Begleitung sahen wir ihn in eiserner Gelassenheit auf der schwer beschossenen Chaussee nach vorn schreiten. Mir kam untwillkürlich der Gedanke, daß er den Tod suche. —

Kalt und műrrisch stieg der 18. Oktober — der Schlachttag von Wassigny — heran. Fröstelnd erhoben wir uns aus den seuchten Trichtern, als auch schon Wachts meister Schramm mit der Meldung kam, daß er zwanzig Ersatpferde beschafft hätte. — "Da kann es sa wieder losgehen" begrüßten wir ihn. — Und es ging los.

Im die Mittagszeit brummte schlagartig ein wildes Trommelseuer in unserer Gegend, so daß an den seindlichen Albsichten kein Zweisel bleiben konnte. Die noch immer dicht vor uns liegenden Schützen steckten aufmerksam die Köpfe aus den Suchslöchern, suhren aber ruckartig in sich zusammen, als wir ihnen mit voller Wucht unser Sperrseuer über den Helm bliesen. Der Feind schoß auffallend stark mit Nebel, und Schweselgranaten, was auf einen Tankangriff hinzudeuten schien. Er sollte nur kommen, der Tommie — dafür standen wir gerade richtig.

"Seind in Wald von Meanevrêt eingedrungen — Augen nach links!" Keuchend vor Altemnot schrie ein Meldegänger uns diese Hiobspost zu. Die Sache schien alls zuschnell eine bedenkliche Wendung zu nehmen. Mit aller Kraft trommelte der Feind seht auf unsere Höhe. In der Schühenlinie gab es binnen kurzer Zeit mehrere Vollstreffer. Doch die wackeren Ostpreußen wichen und wankten nicht.

Wenn schon — benn schon! — mir war alles egal.

Von verständnisvollen Blicken begleitet, zündete ich mir eine Großkampfzigarre an und wanderte seelenruhig hinter den sich an den Schutschilden bergenden Bestienungen auf und ab. Trotdem eigentlich von links Gefahr drohen sollte, seuerten wir unentwegt unseren Seuerriegel vor Wassigny und das nördlich anschließende Gelände. Das war recht getan, denn plötslich rannte ein Alrtillerieossizier durch Qualm und Pulverdampf auf mich zu. "Seind in Wassigny!" schrie er mit übersschnappender Stimme, "meine Batterie ist genommen — dort! — da stehen die Geschüte! — und da! — da ist der Seind!!" Er zeigte aufgeregt durch den lichter werdenden Qualm auf die Nordostecke von Wassigny, die wir sogleich mit direktem Schuß unter Schnellseuer nahmen.

Wenn wir sett nicht richtig hinlangten, mußte in kurzer Zeit auch bei uns uns angenehmer Besuch erscheinen. Vorsoralich schickte ich zur Infanterie, um sie von der Umfassung Wassignus aus nördlicher Nichtung zu verständigen. Beruhigend tauchten sofort Stahlhelme auf und die Maschinengewehre begannen zu schnattern.

Wir mussen nun dem Tommie grundlich die Betersilie verhagelt haben, denn es

ließ sich niemand mehr seben, der unsere Hohe anzugreisen gewagt hatte.

Bu meinem Schmerz kam auch das Großwild — die Tanks — nicht, wir hätten sie meisterlich empfangen können.

"Herr Kamerad! — darf ich um Ihren Namen bitten?" fragte mich unvermittelt der unglückliche Batterieführer. Nachdem ich etwas erstaunt Auskunft gegeben hatte, sprach er von seiner Sorge, daß er sich wegen des Verlustes der Geschütze zu verantworten haben würde und daß ich ihm als Zeugen dienen muffe. — Aber diese Seite des Krieges hatte ich noch niemals nachgedacht. Um so mehr mußte ich diesen Offigier anerkennen, der noch in den letten Kriegswochen darauf Bedacht nahm, daß ihn und seine Leute kein Makel treffen konnte.

Trosdem die Seuerwalze über uns hinweggegangen war, konnte unsere Lage nicht als rosia angesehen werden; denn das offene Kerumböllern auf der Köhe und in Sicht des Seindes mußte über hurz oder lang zum Verderben führen.

Bevor aber noch 2Inheil eintrat, enthob uns ein Rückzugsbefehl aller weiteren Sorgen. Wir zogen die Kanonen hinter die Höhe und sagten — in der Mulde aufe prohend — davon. Der Rüchzug hinter den Oise:Kanal war bereits in vollem Bange. Mit zwei Kanonen deckte ich noch bis in den späten 2lbend an der 2lre rouasse: Serme den Rückzug der auf der Höhe verbliebenen Nachhut, dann zogen wir uns um Mitternacht zusammen mit der Infanterie über den Kanal zurück. In der Nähe eines brennenden Heuschobers verbrachten wir in reichlichem Heu eine marchenhaft ruhige und erguickende Nacht.

Die braven Gäule standen bis zum Bauch im Sutter. Ihr zufriedenes Fressen und Schnauben empfand ich als eine freundliche Schlafmelodie.

Alls ich am nächsten Morgen erwachte, bot der inzwischen zur Frontlinie gewordene Kanalarund einen wunderbaren Anblick. Dichte Nebelschwaden brauten aus der Tiefe hervor und tauchten die Landschaft in ein milchiges Weiß, auf dem die Spiten der Bäume und Dacher zu schwimmen schienen. Wohlig in einem halb abs getragenen Keudiemen liegend genoß ich das unbeschreiblich schöne und friedliche Bild. Die Sterne blinkten noch am Himmel. In wohltätiger Ruhe und Majestät schien die Natur alles Erdenleid in barmberzige Schleier hüllen zu wollen.

War über Nacht der Friede angebrochen?

Bang in Betrachtung versunken riß mich ein Meldeganger aus dieser schönen Illusion. "Herr Leutnant übernimmt wieder die Batterie und tritt zum I. R. 41 in Bergues" — meldete sich die rauhe Wirklichkeit. Mit einiger Aberwindung rang ich mich aus diesem Zauberland los. Es war also immer noch Krieg, — hol es der Henker! —

In der letten Oktoberwoche befanden wir uns als Eingreisstaffel erheblich weiter südlich an der französischen Alngriffsfront, um auch hier die mürbe Front zu stützen.

In Chévrésis hatte der prächtige Masor Kloebe mit seinen 41ern sein Haupts guartier. Alls ich ihm die Begleitbatterie meldete, ließ er erfreut über unsere Frische einen Schnaps ansahren und erläuterte mit verschmitztem Lächeln die Lage. "Die Front beult sich auch hier wieder" — meinte er — "Sie müssen wissen, daß wir als Korsettstange zu dienen haben." — "Korsettstange Kloebe' ist großartig" lachte ich. — "Fa," strahlte er, "geschmeidig und doch sest!" —

Wenn man bedenkt, daß die kampfende Truppe sede Hoffnung auf eine sich zum Widerstand aufraffende Heimat unwiderruflich begraben und sich daher zwangsläufig aus eigener Kraft bis zum letten Mann zu wehren hatte, so ist der Beist, wie er von Männern wie Masor Kloebe sseahaft in die Truppe strahlte, nicht hoch genug zu veranschlagen. Der mannhaft trotige Wille, den freudigen Geist, in welchem sich Tausende geopfert hatten, bis zulett hochzuhalten, prägte sich in kraftvollen Naturen angesichts des sammerlichen Versagens der Keimat nur noch deutlicher aus. Und so kam es, daß die "Korsettstange" mehr tat, als ihre Schuldigkeit war. Sie hielt nicht nur, sondern stieß in kraftvollen Gegenstößen den nur noch sehr mäßig kämpfenden Franzosen in die Weichen. Mit dem Sinken der Kampskraft auf beiden Seiten verlor die Zahl ihren Wert und der sogenannte "schneidige Hund" zeigte sich in seiner ganzen Größe. Was galt Anschluß, Flankenbedrohung oder sogar Alme fassung! Diese Sturmgesellen kannten ihren Gegner, und ihres eigenen Wertes bewußt schlugen sie sich überall durch. Was an Heldentaten geleistet wurde, rankte sich um wenige Namen. "Es sind doch immer dieselben" — das war in diesen Tagen das geflügelte Wort, mit dem man sich auf dem Selde des Jorns gegenseitig begrüßte.

Hinter den Mauern eines Sabrikgebäudes in Chévrésis harrte die Batterie geswöhnlich auf den Augenblick des Vorbrechens. Unter starkem, aber wenig gezielten Alrtillerieseuer griff der Franzose Tag für Tag die Deutschen Linien an und regelsmäßig wurde unser Eingreisen nötig. Wie die wilde Jagd preschten wir dann aus dem Versteck hervor, überholten oftmals noch die im Gänsemarsch vorstrebenden 41er und protten auf beherrschenden Höhen ab, um mit direktem Schuß die Vorsarbeit zu leisten. War der Stoß geglückt, so bauten wir ab und zogen uns in die Fabrik zurück. Gut mit der Infanterie eingespielt und sern von allem Papierkrieg war das ein wildes und schönes Kriegerdasein.

Die Stellungdivisionen machten uns allerdings redlichen Verdruß. Eine Serme, die angeblich im Gegenstoß wieder genommen werden sollte, mußte von mir auf dringenden Vesehl unter Seuer genommen werden. Ich knallte eine Salve hinein, worauf sofort grüne Leuchtkugeln, die Zeichen für Kurzschüsse, aufstiegen. Nachdem das Seuer vorverlegt war, warteten wir vergebens auf den Gegenstoß. Er kam nicht, obwohl er hinterher noch mehrmals angesett sein sollte.

Hinterher stellte sich heraus, daß unsere 41 er die Herren der Ferme waren und sich bitter über die Beschießung durch eigene Alrtillerie beklagten.

Am 30. 10. 18 warf ein kummerlicher Angriff die Stellungdivisson über den Haufen. Wir sahen die traurigsten Bilder von Verwahrlosung. Major Kloebe, der sich dieser "verplatten" Division in Chévrésis entgegenstellte, wurde von wider-

lichem Gesindel bedroht und konnte sich nur mit der Pistole Respekt verschaffen. Wie nicht anders zu erwarten war, verkrümelten sich diese Gesellen, als Masor Kloebe, den seit 1917 der Pour le mérite zierte, sie vorführte. Bei unserer auf der Höhe besindlichen Seuerstellung bildete sich nach und nach eine neue Widerstandse linie... Für die "verplatte" Division schob sich das Rekrutendepot Metz unter Sührung eines alten Masors heran. Alls wir die sunge, teilweise noch mit blauem "Krätichen" ausgerüstete Truppe erblickten, schüttelten die alten Krieger das Haupt, und: "Deutschlands letzte Rettung" ging es trübe von Mund zu Mund.

In der Nacht, die wir wieder in der Sabrik zubrachten, kam der Befehl zum sossortigen Rückzug, den ich aber nicht ausführte, weil eine ungestörte Nachtruhe wichstiger schien.

Beim Feinde stand es — wie zahlreiche Alnzeichen bewiesen — durchaus nicht besser als bei uns. Mit ein paar schneidigen Divisionen alten Schlages hätten sich riesige Erfolge erringen lassen. Alber weder wir noch der Feind hatten sie, und so arbeitete die Zeit angesichts der Zustände in der Heimat für den Gegner und ließ einen billigen Sieg heranreisen.

Noch am Albend des nächsten Tages kamen unverwüstliche 41er aus der berüchtigten Ferme zurück und lieferten sogar Gefangene ab. —

Nachdem wir uns in Monceaule Neuf zu neuen Taten bereitstellten, brachte der 1. November den Rückzug in die Hermanns-Stellung.

Man verpumpte uns sedoch sofort an das 10. schlesische Grenadierregiment, das westlich Faucouzy in vorderster Linie lag und sich als gute Truppe erwies. Der Kommandeur dieses Regiments hielt zunächst große Stücke auf den "moralischen Faktor" und ließ uns in voller Bespannung nutslos dicht hinter der Front herum; stehen, bis ich ihm in seinem Gesechtsstand in der Harbes; Ferme die Sinnlosigkeit dieser Maßnahme mit Erfolg klar machen konnte. Nachdem er aber Vertrauen gesaßt hatte, ließ er mir völlig freie Hand.

Was früher Chévrésis war, wurde nun Sains-Richaumont. Sobald sich etwas rührte, sagten wir bis an die Straßenkreuzung Le Hérie—Housset vor, um von der dortigen Köhe ein gewichtiges Wort mitzusprechen. In der Dunkelheit holten uns die Prohen wieder ab, und wir warteten auf neuen Allarm.

In diesen trüben Novembertagen gab auch ein Kampfverband, der sich aus in Rußland gefangen gewesenen Soldaten zusammensetzte, an unserer Front eine wunderliche Gastrolle. Die Führer, die ihre Pappenheimer zu kennen schienen, ließen uns die Warnung zukommen, nur sa nicht zu weit vorzugehen, da die Leute vollkommen "unsicher" seien.

Und in der Tat! — Die ganze Gesellschaft, die mit uns von Richaumont aus den Vormarsch antreten sollte, war im Umsehen in die "Marschrichtung Heimat" gerraten.

Die Toten der preußischen Garde, die im August 1914 in dieser Gegend einen heldenhasten, aber unendlich blutigen Sieg erfochten hatten, müssen sich vor Scham im Grabe herumgedreht haben.

Das russische Schauspiel hielt uns nicht ab, den bedrohten schlesischen Grenadieren mit doppelter Krast beizuspringen. Wir riesen den Alusreißern die urwüchsigen

Schimpsworte nach und preschten in Deutschem Männerzorn auf die alte Höhe an der Straßenkreuzung.

Dieselbe Höhe erkor sich eine andere, forsch auffahrende Begleitbatterie, in deren Kührer ich zu meiner allergrößten Freude den alten Necken Loye erkannte.

"Mensch, Loye! — wie kommt denn hier Kuhmist auf's Dach?" "Jä, — dat magst woll segg'n!" lachte er aus vollem Halse. Nachdem wir dem Franzmann gebörig eingeheizt hatten, sanden wir uns zu einem gewaltigen Kriegsrat zusammen.

"Diese dürstigen Beranstaltungen mussen endlich mal aufhören" — ließ er sich vernehmen —, "wir mussen den Infanteristen mal zeigen, was 'ne Harke ist. — Wir machen seht einfach für uns einen Stoßtrupp auf und holen ein paar Franzosen." —

Nachdem ich mich für diesen Plan erwärmt hatte, wurde die nötige Mannschaft aufgerufen. Was wir kaum zu hoffen gewagt hatten, wurde Tatsache. Es meldeten sich mehr Stoßtrüppler als wir brauchen konnten.

Schon sollte mit dem Einschließen begonnen werden und war ein dritter Batteries führer als "Artilleriekommandör" gewonnen, als der Rückmarsch in die Alntwerspen—MaassStellung den ganzen Plan über den Haufen warf.

Es war der lette Tag an der Front.





**E**s war im Sommer 1930. Bei großer Hitze hatten wir vom frühen Morgen an in einer Anzahl von Dörfern Plakate geklebt und Slugzettel des Hauses Luden, dorff verteilt. 2lm späten Nachmittag kamen wir vier Ludendorffer in das Städt, chen B., das mit dem Rest unserer "Munition" belegt werden sollte. Unsere Rader stellten wir in einer Gastwirtschaft unter. Je zwei und zwei zogen wir los. Es daus erte nicht lange, da kamen unsere beiden Freunde hinter uns her und warnten uns vor Kommunisten, die hier einen Umzug haben und sie mit dem Ruf: "Hier sind sa die Nazis, die hier die ganze Umgegend beklebt haben!" entdeckten. Wir wollten aber ruhig weiterverteilen, jedoch zusammenbleiben. Da kam aber schon der Umzug auch hierher. Mit roten Sahnen, Hetrufen und Verteilen kommunistischer Sluablätter aing der ziemlich lange Zug vorüber. Alle Teilnehmer des Zuges grinsten uns an und hielten uns sicher für sehr dumm, daß wir uns nicht verdrückten. Der Bug war noch nicht vorbei, als die Spite schon wieder zurückkam, da die Straße dort alls mählich in eine Chaussee überging. Obwohl der Zug nun noch dichter an uns vorüberging, sah seder steif an uns vorbei oder nach der anderen Seite. Komisch, dachten wir. Dann verteilten wir unsere Flugblätter weiter. 2lber da kamen nach einiger Zeit zwölf bis fünfzehn Kommunisten mit einer roten Sahne mit der Aufschrift "Barrikade" zurück. Gilt das uns? Sollten wir uns verduften? Nein, wir waren ja auch vier Mann. Und richtig! "Was habt Ihr da?" Wir zeigten ihnen die Slugblätter, blieben ruhig und versuchten ihnen klarzumachen, was Ludendorff will, entgege neten, daß Ludendorff weder "Massenschlächter" noch "Großkapitalist" ist, im Begenteil, es mit sedem ehrlichen Deutschen halt und sich deshalb auch von den vermorschten und korrupten "oberen Zehntausend" losgesagt hat. Alber sofort, wenn sie einen 2lugenblick ruhig zuhörten, hette ein Judenlummel — offenbar ihr 2luführer - seine Genossen immer wieder auf. Die Gruppe wurde dann plotisich durch einen anderen Kommunisten zurückgerufen.

Inzwischen war es spät geworden. Wir holten unsere Räder und fragten in der Gaststube den Wirt nach dem Weg. Einer fuhr von dort mit der Bahn nach Hause. Wir drei anderen wollten mit dem Rad fahren. Der einzigste Gast erklärte uns auch noch den Weg und verließ den Raum gleich hinter uns. Alngetrunkene Gestalten riesen uns draußen nach: "Ihr seid sa verkappte Offiziere! Wartet! Heute noch auf stolzen Rossen, morgen durch die Brust geschossen!"

"21ha!" dachten wir.

21m 2lusgang des Städtchens überholt uns ein Lastauto mit 2Inhänger voller Kommunisten. Es ist jetzt dunkel. Etwa einen Kilometer vor uns sehen wir am Schlußlicht das Lastauto bei einem anderen parkenden 2luto halten. Rote Sronte Rufe herüber und hinüber. Also nach eins! Das zweite Aluto fährt uns plötlich entgegen. Um sicher zu gehen, biegen wir links in einen Seldweg ein, auf dem wir wieder auf die Chausse zu kommen hofften. Das 2luto halt vor dem Seldweg, muß uns in der Dunkelheit aber nicht mehr entdeckt haben und fährt langsam weiter. 211so, sie sind tatsächlich hinter uns ber, denken wir. Der Weg endet auf einem Behöft. Leute kommen: "Ihr seid es wohl, die hier in der ganzen Gegend die Zettel geklebt und verteilt haben! Hier geht es nicht weiter, fahrt man wieder zur Chausse zurück!" Allso kehrt! Alber die beiden Lastwagen sahren dort noch auf und ab. Allso auf halbem Wege zur Chausse guerfeldein bis wir auf eine andere kommen, die wie wir wußten— die erste kreuzt. Alber da kamen Hunde, die auf dem Gehöft lose gekettet worden sein mußten und bellten hinter uns her. Von der Chaussee her mußte das zu hören sein. Da ein hoher Zaun! Die Hunde konnten wir zurücksagen; aber kommen wir denn mit den Radern über den Zaun, der oben außerdem noch mit Stacheldraht verbunden ist? Vielleicht kommen wir doch über die Chaussee, wenn die 2lutos nicht in der Nähe sind. 2luf der anderen Seite wird uns dann keiner vermuten. 211so am Zaun entlang bis zur Chaussee. 21ber auch parallel zur Chaussee ging der Zaun. Also doch rüber. Mit zwei Mann und den drei Rädern waren wir drüben; aber da kam wieder eines der 2lutos mit 2lnhänger. Wir warfen uns hin. Ich liege auf dem Rücken, alle viere von mir gestreckt. Helles Scheinwerferlicht. Das Auto halt und — fahrt wieder weiter! Dachten sie, daß ihre Genossen ihre Arbeit schon erledigt hatten? Wir packen unsere Rader, nehmen sie auf die Schulter und rennen auer über die Straße. Alber leider zu früh! Wir werden noch gesehen, das 2luto bremst kurz und wir sehen noch die ersten Gestalten herunterspringen und hinter uns herlaufen. Alber in der Dunkelheit entkommen wir, ohne unsere Rader liegen zu lassen.

So, nun zu irgend einer anderen Chausse und nach Hause! Wir stolpern über Acker und Bräben, sinden aber keinen Weg. Wir müssen mal verschnausen, sehen uns um. Da sehen wir längs der Chausse in regelmäßigen Abständen kleine Lichter. Vielleicht hatten sie Fahrräder auf den Autos, oder sind es Taschenlampen? Im Weitergehen sehen wir, wie es immer mehr Lichter werden, die sich nach beiden Seiten zu ausdehnen, bis wir in kurzer Zeit in einem großen Dreieck so umzingelt sind. Nur zwei Stellen bleiben dunkel. An der einen muß ein Kanal sein, an der anderen ein Weg oder eine Chaussee. Diese dunkle Stelle sollte sicher die Falle sein, in die wir gehen sollen. Sollen wir durch den Kanal schwimmen? Nur, wenn es nicht anders

geht; denn wir mußten die Rader zurücklassen. Wir mussen uns auch ausruhen. Wir werfen uns auf einem 21cher hin, da wir kein Versteck sinden konnen, und halten 2lusschau. Da sehen wir, wie mit Lampen und Taschenlampen stundenlang um uns herum seder Strauch, seder Busch und Baum, seder Knick und alles durchsucht wird. Wie gut, daß wir kein Versteck fanden. Oft kommen Gruppen in unsere Nähe. Ein Mann und eine Frau, beide wohl unbeteiligt, gehen gerade auf uns zu. Die konnen uns verraten, wenn sich die Frau erschreckt und vielleicht loskreischt. In drei Meter Entfernung gehen sie vorbei, gang langsam, und sehen uns nicht! Wir frieren same merlich, muffen aber weiter unbeweglich liegen. Meine Kameraden waren Fronts soldaten, im Kriege hatten sie Waffen und Seinde vor sich. Hier waren wir waffenlos irregeführten und aufgehetten Menschen preisgegeben, die unsere Volksgeschwister sein sollten. Wir schreiben einen Zettel: "Wir werden von Kommunisten verfolgt." Unsere Namen und Anschriften mit darauf. Einer kriecht zu einem Stein und legt ihn mit einem kleineren beschwert darauf. Wenn sie uns sinden, wollen wir nach verschiedenen Seiten auseinanderlaufen und seder auf eigene Saust versuchen, durchzukommen.

Da, Trompetensignale. Die Lichter erlöschen. Motorengeräusch. Geben sie es auf? Wir trauen dem Frieden noch nicht recht und bleiben noch etwas liegen. Richtig! Plötlich sind alle Lichter wieder da und die Sucherei geht von neuem los. Ich schlafe immer wieder ein vor Übermüdung und werde von meinen Kameraden nur angesstoßen, wenn sich semand nähert. Dann graut der Morgen und sie sahren ab.

Wie haben es doch Nom und Juda verstanden, das Deutsche Volk zu zersetzen und in Haß einander zersleischen zu lassen. Hier sagen an hundert Menschen eine ganze Nacht hinter drei anderen Deutschen her, die nichts weiter verbrochen haben, als daß sie ihre gemeinsamen Seinde erkannt haben und ihren Volksgeschwistern diese zeizgen wollen. Möge das Deutsche Volk aus der Geschichte lernen und solch Geschehen unmöglich machen!

"Die Befreiung des Deutschen Arbeitersist nur möglich mit der Loslösung der Deutschen Wirtschaft aus den Zänden internationaler Weltkapitalisten und des Deutschen Menschen aus der zwangsjacke der internationalen, christlichen Kirchen, aber auch aus der der Trusts pp. und Bewerkschafsten und sonstigen wirtschaftlichen und politischen Bebilde, die den Deutschen den überstaatlichen Mächten dienstbar machen." Erich Eudendorff, 1931, "Eudendorffs Volkswarte"

# Cheiftliss Mission in Clino

"Denn nimmt dir einer deinen Hut, So reich' ihm auch den Mantel dar"; So predigt' froh und wohlgemut In China einst ein Missionar.

Ein Chinamann, der dies und das Hört' an der Christenlehre loben, Der machte schließlich sich den Spaß, Dieselbe praktisch zu erproben.

Und da des Priesters Hut nicht weit Vom Standort seines Trägers hing, Stahl er den Hut, so, daß die Tat Dem Blick des Pred'gers nicht entging.

Denn kaum, daß dieser recht begriff, Worauf es abgesehen war, Da wandelte zur Furie sich Der gute brave Missionar.

"Haltet den Dieb", so schrie er laut Und raste schnurstracks hinterdrein, Es dauerte auch gar nicht lang Da holt' den Dieb er keuchend ein.

"Her mit dem Hut, du Diebsgezücht", So schrie er den Chinesen an, Der Gelbe lacht ihm ins Gesicht, Reicht ihm den Hut und sagte dann:

"Das ist fürwahr ein trefflich Ding, Herr Missionar, ich dächte doch, Wenn's nach der Lehre Christi ging, Ihr brächtet mir den Mantel noch."

Heinz Hugo Brinkmann

## Der verkannte Segen

Genua. In einem Dorf bei Genua wurde kürzlich der massige Bulle des Bauern Masseroti zum Schlachthaus getrieben, und er trottete auch ganz gemütlich seinen Todesweg dahin, die ihm plötzlich eine Prozession Priester begegnete, die dabei waren, die Felder und Fluren zu segnen. Der Bulle sah in ihren Bewegungen eine Bedrohung, die er sich nicht gefallen lassen wollte. Allso rieß er sich los und stürmte gegen die "Seinde", die ihr Heil in wilder Flucht suchten. Mit wehenden Meßzgewändern rannten die Priester über die benachbarten Felder, hinterher der Bulle in wütender Verfolgung. Er gab die Jagd erst auf, als der "Seind" im Dorfgastzhaus Zuflucht gefunden hatte.

("M. N. N." 1. 6. 1939, Nr. 152, Seite 5)

#### Der verkannte Segen

Zeichnungen und Gedicht von hans Gunther Strick

Wenn man die Selder öfter segnet und singt dazu 'nen frommen Text, ist das so gut, als hätt's geregnet, worauf nun alles besser wächst. Um gute Ernte zu erringen, ein Düngen gar nicht nötig ist! Nein, laßt nur Prozessionen singen, das ist der allerbeste Mist!

Hört nun, was in Genua
folcher Prozession geschah:
Ein Bulle ging den letten Gang
ganz sanst und gar nicht bös,



Doch einer Prozession Gesang macht scheu ihn und nervos.



Den Prlestern war das höchst satal, denn niemals will der Fromme, daß er aus ird'schem Jammertal schnell in den Himmel komme!

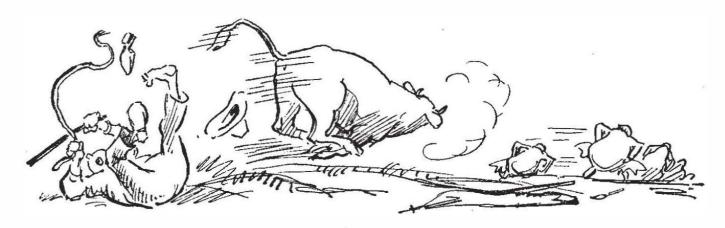

Und siel's der Prozession auch schwer, sie ist mit Achzen und Schnausen — der Bulle immer hinterher einen Bombenrekord gelausen.



Wer Läuser zu solcher Leistung trainiert wird sonst geehrt und geachtet und von Sportvereinen engagiert!

Doch der Bulle wurde geschlachtet.

# Uninkfishiningen in Lidenburff Verklorg-Die Grimost ünd Skont broglüden norkden!

### Das selige Ding

Roman von Bernd Holger Bonsels. Ein Kunstwerk, das den Leser die 21mwelt vergessen läßt. 296 Seiten auf holzfreiem Papier. Ganzleinen mit vier, farbigem Schutzumschlag. Preis RM 4.50

#### Der blinde Bauer

Novellen von Kurt Herwarth Ball: Alltag / Der blinde Bauer / Das Pseiserhänsle / Maria / In tiefer Not / Heiliger Tod / Die Kreuzeiche / Kannitzverstahn / Die Freisrau. Reich bebildert von H. G. Strick. Packend und unterphaltsam zugleich. Preis gebunden RM 1.80

### Deutscher Kampskalender 1940

45 Kupfertiefdruckblätter und 8 vierfarbige Kunstdruckblätter machen den Kaslender zu einem Jahrweiser von höchstem bildlichen und literarischen Wert. Preis RM 2.50

### Heilige Heimat — In 12 Monaten durch die Ostmark

Wer die Berge liebt, wird diesen Bildsahrweiser liebgewinnen, der die Schönheit der Deutschen Ostmark in Wort und Bild preist. Gedichte und künstlerisch vollendete Landschaftausnahmen von W. Angerer, Kithühel. Preis RM 1.50

#### Didelbumdei — Der luftige Kinderkalender 1940

Dieser Kalender wird sedes Deutsche Kind, gleich welchen Alters, erfreuen. Ja, auch Erwachsene sühlen sich angezogen von diesem seinen Humor, der aus Wort und Bild spricht. Tiere aus Wald und klur werden durch diesen Jahrweiser zu treuen kreunden des Kindes. Herstellung in Vierfarben-Buchdruck nach Bildern von H. G. Strick. Preis RM 2.—

Zu beziehen durch den gesamten Buchhandel, durch die Ludendorff:Buchhandlungen und Buchvertreter

Ludendorffs Verlag Embh., München 19, Romanstraße 7

